

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



## Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

## Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

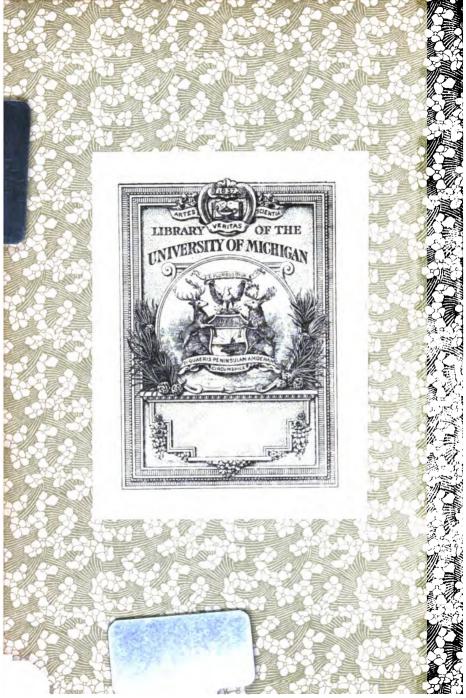

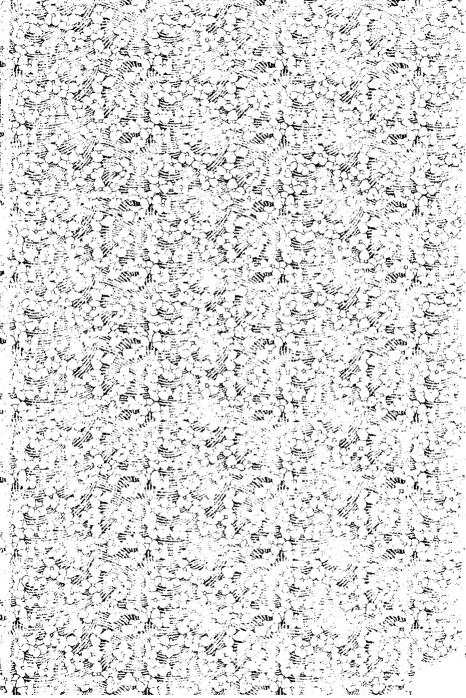

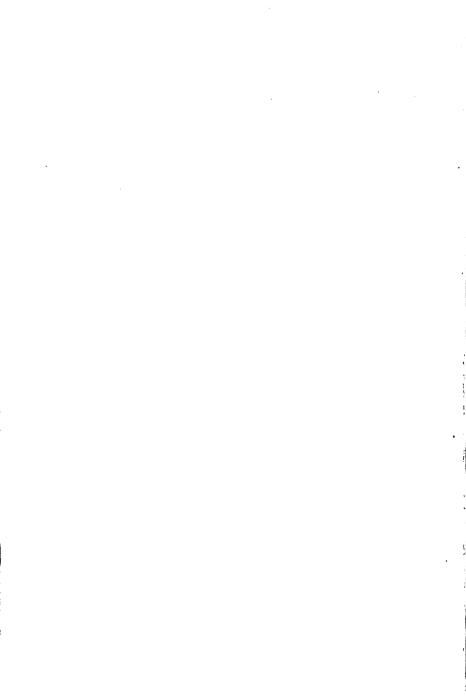

838 Saugh

Das Glück im Winkel.

# J. G. Cotta'ice Buchandlung Nachfolger G. m. b. H. Stuttgart und Berlin

# Die nachstehend verzeichneten Dramen sind auch elegant in Leinwand gebunden zu beziehen.

# - Preis für den Einband 1 Mart. ---

| pres far ton Consum 2                                         |                |
|---------------------------------------------------------------|----------------|
| Abler, Friedr., 3mei Bifen im Seuer. Luftipiel (n. Calberon). | Geh. M. 1.50.  |
| Rinmonthal Askar Die See Caprice. Lumple.                     | Geh. M. 2.—    |
| Ebermann, Leo, Die Athenerin. Drama. 2. Auflage.              | Geh. M. 2.—    |
| Sulba, Ludwig, Die Stlavin. Schaufpiel. 2. Auflage.           | Geh. M. 2.—    |
| Das verlorene Paradies. Schaufpiel. 2. Auflage.               | Beh. M. 2      |
| - Der Calisman. Dramat. Marden. 16. Auflage.                  | Beb. M. 2      |
| - Die Rameraden. Luftipiel. 2. Auflage.                       | Beb. DR. 2     |
| - Robinsons Biland. Romödie. 2. Auflage.                      | Seb. Dt. 2     |
| - Der Sohn des Kalifen. Dramat. Märchen. 8. Auflage.          | Beb. DR. 2     |
| -,- Jugenofreunde. Luftspiel. 2. Auflage.                     | Beb. DR. 2     |
| — – Herostrat. Tragodie. 4. Auflage.                          | Geb. Dt. 2     |
| -,- Schlaraffenland. Märdenschwant. 8. Auflage.               | Beb. M. 2      |
| - Die Zwillingsschwester. Luftspiel. 4. Auflage.              | Beb. DR. 2.50. |
| Geibel, Emanuel, Sophonisbe. Tragsbie. 5. Auflage.            | Geb. M. 3      |
| Gelbel, Emiliatel, Sopholisbe. Lagore. o. wajang.             | Geb. DR. 1.50. |
| Gott, Emil, Verbotene Fruchte. Luftipiel.                     | Geb. DR. 2     |
| Gottschall, Rudolf v., Gutenberg. Drama.                      | Seb. Dt. 2     |
| Sauvtmann, Carl, Waldleute. Schauspiel.                       | Oty. 20        |
| bornftein, Serdinand v., Don Juans gollenqualen.              | Beb. DR. 2     |
| Phantaftisches Drama in zwei Teilen.                          | Seb. DR. 2     |
| Langmann, Philipp, Bartel Turafer. Drama. 3. Auflage.         | Seh. M. 2      |
| -,- Die vier Gewinner. Luftspiel.                             | Seb. Dt. 2     |
| -,— Unfer Tedaldo. Drama.                                     | Geb. DR. 1.50. |
| —"— Gertrud Antlest. Drama.                                   | Geb. M. 2.—    |
| -,- Rorporal Stohr. Drama.                                    |                |
| madad, Emerich, Die Tragodie des Menschen. 8. Auflage.        | Beb. DR. 2     |
| Pohl, Emil, Vajantajena. Orama. 3. aujuage.                   | Och. DR. 2.—   |
| Presber, Rudolf, Der Schuß. Schauspiel.                       | Geb. DR. 2     |
| -,- Der Vicomte. Rombbie.                                     | ery. 21. 2.    |
| Roft and, Comond, Die Romantischen. Bers-Buffpiel.            | Beb. M. 2      |
| Deutsch von Ludwig Fulda.                                     | ery. 21. 2.    |
| -,- Cyrano von Bergerac. Romantische Kombbie. Deutsch         | Seb. M. 8      |
| bon Ludwig Fulba. 14. Auflage.                                | Seh. M. 2.—    |
| Stratz, Rudolph, Jorg Trugenhoffen. Schauspiel.               |                |
| Subermann, germann, Die Ehre. Schauspiel. 26. Auflage.        | G. 1. M. 0     |
| —"— Sodoms Ende. Drama. 22. Auflage.                          | Seh. M. 2.—    |
| — ,— heimat. Shauspiel. 28. Auflage.                          | Seh. M. 8.—    |
| -,- Die Schmetterlingsschlacht. Romobie. 8. Auflage.          | Geh. M. 2      |
| -,- Das Gluce im Winkel. Schauspiel. 14. Auflage.             | Geh. M. 2      |
| Morituri: Teja. Frischen. Das Ewig. Mannliche.                | a. c. m. o     |
| 15. Auflage.                                                  | Geh. M. 2.—    |
| — Johannes. Tragodie. 27. Auflage.                            | Seh. M. 3.—    |
| - Die drei Reiherfedern. Dramatifches Gebicht. 14. Auflage.   | 1900 JK. 5.—   |
| — .— Johannisfeuer. Schauspiel. 18. Auflage.                  | weg. 2K. 2     |
| Wismann, 3. v., Jenseits von Gut und Bofe.                    | Geh. M. 2.—    |
| 10 i I brandt, Adolf, Die Maler, Luffbiel, 2. Auflage.        | Geh. M. 2      |
| — Die Tochter des Herrn Sabricius. Schauspiel. 2. Auflage.    | ⊕eg. 10K. 2.—  |
| —,— Der Meister von Palmyra. 8. Auflage.                      | Geg. 20c. 5.—  |
| —"— Die Lidgenossen. Schauspiel.                              | Seh. M. 2      |
| -,- Sairan. Dramatifche Dichtung.                             | Geb. M. 2      |
|                                                               |                |

## Das

# Glück im Winkel

#G

Schauspiel in drei Akten

von

Sermann Judermann, 1857\_

Pierzehnte Auflage



Stuffgarf und Berlin 1902 5. G. Cofta'iche Buchbanblung Nachfolger 6. m. 6. 4. Alle Rechte vorbehalten

Drud ber Union Deutsche Berlagsgefellichaft in Stuttgart

## Seiner alten Areundin

# Kräulein Mathilde Iacobson

in Berehrung und Dankbarkeit

zugeeignet.

Berlin, den 1. April 1896.

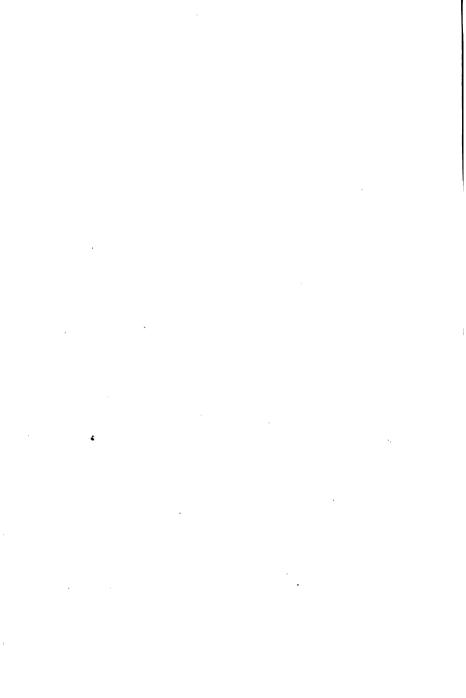

## Perfonen.

Wiedemann, Rektor einer Gemeinde-Mittelschule. Clisabeth, seine zweite Frau. Helene, Frig. Gmil, Freiherr von Rödnig auf Wişlingen. Bettina, seine Frau. Dottor Orb, Kreisschulinspektor. Fran Orb. Dangel, zweiter Lehrer. Fräulein Göhre, Lehrerin. Rosa, Dienstmädchen bei Wiedemann.

> Drt: Gine Neine Rreisstadt Rorbbeutschlands. Zeit: Gegenwart.

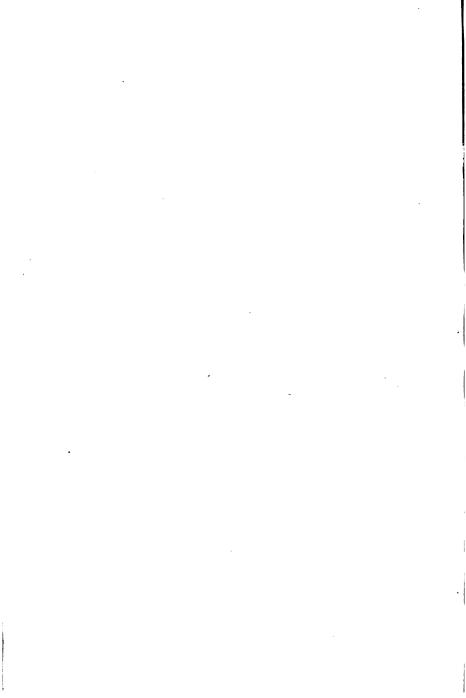

## Erfter Alft.

Der Wirtschaftshof des Rektors.

Links das Mohnhaus mit einem rechtwinklig in die Scene hineins gebauten Seitenflügel. Auf der Coulissenseite eine Beranda. Das vor ein großer Lindenbaum, in dessen Schatten ein weißgedeckter Tisch mit Stühlen steht. Rechts der Giebel des Schulhauses, davor Turngeräte, gegen den Hof und die Nampe hin durch niedrigen Staketenzaum abgeschlossen, in demielben eine Pforte. Im hintersgrunde Stallungen mit Mirtschaftsgeräten, Wagen 2c. davor. Sin Staketenthor führt auf die dahinter liegende Straße hinaus.

## 1. Scene.

(Links um den Tisch herum) Elisabeth, Helene (mit weiblichen Arbeiten beschäftigt. Elisabeth eine Stickerei, Helene ein Wollensftrickzeug. Aus dem Schulhause hört man einen Choral, von den Rindern zweistimmig gesungen, von einer Geige und einer zuweilen kräftig eingreisenden Männerstimme begleitet).

## gelene.

Wie schön Papa heute singt!

## Glisabeth.

Das fiel mir auch schon auf, mein Kind.

## Belene.

Er hat jest oft so etwas — etwas Frohes in seiner Stimme. Es ist manchmal, als ob er dem lieben Gott so recht inbrünstig für etwas banken will. (Bartlick.) Und ich weiß auch, für was . . . Mamachen, sei mir nicht böse, ich hab' mein Knäuel verloren.

## Glisabeth.

Ich heb's dir schon auf, mein Liebling. (Legt ihre Arbeit nieder.)

### Belene.

Wenn ich am Boben entlang tafte, könnt' ich's wohl finden, aber ich rebble bann regelmäßig etwas auf . . . Schönen, schönen Dank, Mamachen! . . . Warum fingen fie eigentlich nicht weiter?

## Glifabeth.

Du weißt ja, er will heut ben Kleinen die Noten erklären.

## delene.

Ach ja, richtig ... Herr Dangel wollte sie mir neulich auch erklären, aber ich hab' sie boch nicht begriffen ...
Als Kind da war ich recht dumm. Da dacht' ich, die Roten
sind kleine runde Engelchen, die sitzen auf einem langen
Baun und schlagen mit den Flügeln. Die Sechzehntel
ganz rasch und die halben ganz langsam ... Und dabei
bleib' ich nun schon ... Herr Dangel gibt sich überhaupt
furchtbare Mühe mit mir. Das macht wohl, weil er
Blindenlehrer werden will, und da übt er sich nun an
mir ... Gestern hatte er einen Rock an, der faßte sich
an wie Wolken ... Hör doch, Mamachen!

## Glisabeth.

Was, mein Liebling?

## Belene.

Papa lacht . . . Papa ist so vergnügt . . . Weißt bu auch, warum? Ra, rat mal.

## Glifabeth (lächelnb).

Na, weil — weil sein Raps so gut gebiehen ift.

Belene.

Nein.

## Glifabeth.

Ober weil er auf ber Bienenausstellung ben ersten Preis bekommen hat.

## delene.

D nein.

## Glifabeth (lächelnb).

Na, bann weiß ich nicht.

## gelene.

Weil er bich hat . . . weil er bich hat! . . . Und ich bin auch so vergnügt, weil ich bich hab'! In den brei Jahren, daß du hier bist, da ist es immer wie Harfen im Hause . . . Ach, wenn ich bente an früher, als du noch nicht da warst, wie war das fürchterlich! — Die Jungens ungezogen — und der Papa mürrisch — und ich überall im Weg . . . Hier ein Knuff . . . Und

wie gut find die Jungens jetzt immer zu mir . . . Und meine erste Mama, die war immer traurig. Und zu den Fremden weinte sie immer über mich . . . Und dann that sie mir so leid.

## Glisabeth.

Laß bas ruhen, mein Kind, bas ift ja lange her.

## Belene.

Ach Gott, wenn bu nicht gekommen wärft . . . Wenn bu nicht —

(Lärm rechts.)

## Glisabeth.

Bor, hor! Ift bas nicht herrn Dangels Rlaffe?

## Belene (nidenb).

Hm!... Mamachen, ob er wohl sich verabschieden wird?

## Glifabeth (lächelnb).

Er thut's boch gewöhnlich, mein Kind, da wird er boch —

## Delene.

Hörft bu? Da ist er! Ach, er hat solch einen klingens ben Schritt.

## 2. Scene.

Die Borigen. Dangel.

## Pangel

(mit blonbem, ganz jugenblichem Bollbart — etwas engbrüftig. — Graues, zu enges Rochen).

Schönen guten Tag, Frau Rektor. Ich wollte nur —

## Glisabeth.

Run, war's schwer heute, Herr Dangel?

## Dangel.

Es ist mir nie recht schwer genug, Frau Rektor. Wenn ich bebenke, wie wenig wir thun und —

## gelene (einfallenb).

Wie viel unser Herr Jesus that — nicht wahr?

## Glisabeth.

Nun, jeber in seinem Wirkungsfreise, Herr Dangel.

## Dangel.

Und fich fagen zu muffen: Bielleicht ben füllft bu nicht einmal aus.

## Glisabeth.

Nun, Sie werden ja balb einen schwereren haben.

## gelene (lebhaft).

Wann gehn Sie fort, Herr Dangel?

## Dangel.

Ich weiß nicht, Fräulein Gelene. Ich habe mich an herrn Kreisschulinspektor gewandt und gesagt, daß ich mich den Blindeninstituten zur Verfügung stelle, und baß ich bereit bin, jedes beliebige Examen abzulegen.

## Glifabeth.

Wird das gelingen?

## Pangel.

Was ich will, gelingt auch, Frau Rektor.

Glisabeth (mit bem Finger brohenb). Gi, ei, nicht zu forsch.

## Pangel.

Ach, Frau Rektor, Sie sind mir eine so hochverehrte, mütterliche Freundin —

## Belene.

Pfui, Herr Dangel! Für einen so großen Sohn würbe Mama sich bebanken.

## Glifabeth.

Sagen Sie ruhig so, Herr Dangel.

## Pangel.

Aber Sie muffen mich nicht immer buden!

Glifabeth (ruhig, faft heiter).

Wenn's niemand sonst thut, so budt uns das Leben, lieber Freund.

## Dangel.

Sie fagen bas fo bitter.

## Glisabeth.

Warum bitter? Ich sag's, weil es so ist.

Belene (hordenb).

Mama! (Beift nach hinten.)

Glisabeth.

Wer kommt benn ba?

Belene.

Der Berr Rreisschulinspektor.

Glisabeth.

Erkennst bu ben auch?

gelene.

Ich erkenn' boch jeben.

Pangel.

Abieu benn, Frau Rektor. (Will eilends fort.)

3. Scene.

Die Borigen. Doftor Drb.

Ort (wohlwollenb).

Nun, nun, mein junger Freund, bin ich benn so gefürchtet, daß Sie schon bei meinem bloßen Ansichtigwerben Reißaus nehmen?

Dangel.

D, burchaus nicht gefürchtet, Herr Kreisschulinspektor.

Orb.

Aber auch nicht geliebt — hä?

Dangel (schweigt verlegen).

## Glifabeth (ihm zu hilfe kommenb).

Die Scheu vor einem so mächtigen Manne, Herr Kreisschulinspektor, mussen Sie uns Armen schon zu gute halten. Guten Tag übrigens. (Reicht ihm bie Hand.)

#### Orb.

Guten Tag, Frau Rektor! — Guten Tag, Fräulein Hel — — J, da läuft ja noch eine vor mir davon. (Helene ins Haus ab.)

## Glifabeth (lächelnb).

Die läuft nun wirklich, weil sie sich fürchtet.

#### Orb.

Das arme Kind!! Und über Ihre blinden-freundlichen Pläne reden wir noch, mein Freund. Ich erwarte den Bescheid des Provinzialschulkollegiums jeglichen Tag. (Reicht ihm die Hand.)

## Dangel.

Ich würde ja so glücklich sein, wenn sich —

## Orb (ftreng).

Wie gefagt, wir reben noch. (Dangel mit Budling ab.)

## 4. Scene.

Elisabeth. Dottor Drb.

#### Orb.

Bei dieser aufsteigenden hitze des jungen Menschen kommt mir die Idee: hat sich da etwas angesponnen?

## Glifabeth (troden).

Vielleicht.

Orb.

Hm! (Seten sich.) Und Sie leiden das?

Glifabeth.

Ja.

Orb.

Hm . . . Rühn!

#### Glifabeth.

O nein. Aber lassen wir das noch. — Die Sache wird ja dem Urteil der Aufsichtsbehörde erst in einigen Jahren unterliegen. Vorläufig wissen die Hauptbeteiligten selbst noch nichts davon.

#### Orb.

Wiffen Sie, Frau Rektor, baß ich Sie bewundere?

## Glifabeth.

Das ift ja fehr nett von Ihnen.

#### Orb.

So ruhig — so planvoll — so Ihrer Sache sicher . . . Das Einzige, was ich nicht verstehe, ist, daß Sie sich in biese kleinen Verhältnisse haben hineinfinden können, für die Sie doch — aufrichtig! — zu schabe sind.

## Glisabeth.

Wollten Sie nicht mit meinem Manne sprechen? Subermann, Das Glüd im Wintel. 2

#### Orb.

Das wollt' ich allerdings, aber ich höre mit Bebauern, daß er noch Schule hält. (Sieht nach ber Uhr.) Halb sünf. Ist es eine Straflektion?

## Glifabeth.

O nein. Mein Mann hat, Gott sei Dank, nicht viel zu strafen.

#### Orb.

Ja, er macht vieles mit Güte. — Das ist mir aufgefallen. Sin eigenartiger Mann. Schabe, schabe! . . . Warum mußte dieser Mann, der wie irgend einer von uns zur höheren Carriere berusen war, auf seinem Wege Schiffbruch leiden . . . Absolvieren doch so viele Leute, und nicht begabtere als er, die höheren Szamina ruhig . . . Und da muß er sich nun mit dieser immerhin untergeordneten Stellung behelfen . . . Schade, wie gesagt, jammerschade!

## Glisabeth.

Glauben Sie, Herr Kreisschulinspektor, es macht mir Spaß, von meinem Manne so reben zu hören?

#### Orb.

Nun, nun, nun, ich nehme an, wir beibe, als seine besten, wohlwollenbsten Freunde, wir dürften uns wohl über sein Glück unterhalten.

## Glisabeth.

Neber fein Glud — ja . . . über feine Mängel — nein.

#### Ørb.

Ja, was sein Glück betrifft, teuerste Frau, ba müßten wir eben von Ihnen reben.

## Glisabeth.

Sie sind wirklich zu gütig, Herr Doktor.

#### Orb.

Ah, unsereins verfolgt eine Fülle von Sriftenzen burch die verschiebensten Phasen der Entwicklung . . . Ich bin ja noch nicht lange hier, aber — ja, kannten Sie ihn eigentlich schon, als er auf Wiglingen Haus-lehrer war?

#### Glisabeth.

D nein.

#### Orb.

Aber auf Schloß Witlingen haben Sie ihn boch kennen gelernt?

## Glifabeth.

Allerbings . . . Bloß fünfzehn Jahre später. Sein Bögling mußte boch Zeit haben, groß zu werben und sich zu verheiraten, benn ich bin ja erst als Freundin der Frau von Röcknit nach Witlingen gekommen.

#### Ork.

Aha. So war bas . . . Nebrigens sehr ehrenvoll für ben Herrn Baron, ben ich als eine einflußreiche und glänzenbe Persönlichkeit zwar vielfach nennen gehört habe, bem ich aber so viel pietätvolle Rücksicht gar nicht zugetraut hätte.

## Glisabeth.

Inwiefern?

#### Orb.

Nun, ba er ben Verkehr mit seinem ehemaligen Erzieher so treu aufrecht erhalten hat . . . Das ist sonst nicht

bie Sache ber großen Herren. Wie Sie aber, Frau Rektor, aus bem Glanze bes Röcknitzschen Hauses, aus ben Kreisen vornehmer Gesittung heraus hierher haben —

## Glisabeth (aufstehenb).

Ich hoffe, Herr Kreisschulinspektor, Sie werben in biesem Hause weber Vornehmheit noch Gesittung zu vermissen haben.

(Links erhebt sich ber Larm ber heimgehenben Rlaffe.)

#### Orb.

O, baran hab' ich nie gezweifelt . . . Ich meinte auch nur . . .

## Glisabeth.

Bitte, sehn Sie, ba ift mein Mann.

## 5. Scene.

Die Borigen. Wiebemann (mit einem Patet hefte unter bem Arm).

## Wiedemann.

Ah, Herr Kreisschulinspektor — zu so überraschender Zeit . . . hätte ich bas geahnt, ich hätte die Kinder doch mindestens einen Schlußchoral fingen lassen.

Glisabeth (im Fortgehen sich umbrebend).

Pardon, mögen Sie eine Tasse Kaffee mit uns trinken, Herr Doktor?

#### Orh.

Sehr liebenswürdig! . . . Sie wissen, ich benke in biesen Dingen sehr strenge, — aber ba ich biesmal außerzbienstlich hier bin, so darf ich schon statt des mangelnden Schlußchorals . . . (Berbeugt sich.)

## Wiedemann.

Ich bitte, Herr Kreisschulinspektor, — ich laffe ihn sonst immer singen, nur weil es heute schon —

Glisabeth (ihres Mannes Arm ftreichelnb). Na, wird's ihm ben Kopf koften, Herr Doktor?

Orb (wehrt lächelnb ab).

Ah!

Glifabeth.

Soll ich die Hefte mitnehmen?

Wiedemann.

Wenn bu so gut sein willft.

Glifabeth.

Auf Wiebersehen also. (Durch bie Beranda ab.)

Orb (nachbem fie verschwunden ift, fich fetenb).

Im Gegenteil, mein lieber Rektor, wenn ich mir bei biefer Gelegenheit eine kleine freundschaftliche Bemerkung gestatten barf, so möchte ich viel eher vor einem gewissen — Uebereifer warnen.

## Wiedemann.

Wie? Hab' ich etwas — — ?

#### Orb.

Sie haben nichts . . . Sie haben gar nichts . . . Berstehen Sie mich recht. Aber man kann bes Guten auch zu viel thun . . . Bier Uhr ist die vorgeschriebene Schlußszeit . . . Die Kinder werden zu Hause gebraucht. Der

Beg ist zum Teil weit. Mir sagte schon ber Superintendent neulich: Bissen Sie, die Biedemannschen Schüler haben so etwas Abgehetztes.

## Wiedemann.

Das ist das Urteil des Herrn Superintenbenten über mich?

Orb.

O nein, er warf bas nur so hin.

## Wiedemann (aufftehenb).

Ich bin für meine Schüler wie ein Bater, Herr Kreisschulinspektor. — (Emil und Fritz sind am Schulhause aufgetaucht und wollen verlegen zurück.)

## 6. Scene.

Die Borigen. Emil. Fris.

## Wiedemann.

Das weiß ein jeber ... Sehen Sie, da kommen meine beiben Jungens, na, kommt mal her, Jungens ... Der Herr Kreisschulinspektor thut euch nichts ... (Leiser.) Sehen Sie, daß man sein Fleisch und Blut lieber hat, als alle andern, das versteht sich von selbst. Und wer Ihnen das Gegenteil einreden will, das ist ein Heuchler — aber fragen Sie nach, ob nicht der Letzte auf der letzten Bank das Gefühl mit nach Hause trägt, er steht mir ebenso nah wie sie.

#### Orb.

O, bavon bin ich überzeugt... bin ich überzeugt... Es war ja auch nicht so ... 'n Tag, Jungens. Na, lernt ihr tüchtig? Frit.

Jawohl, ich lern' jett auch Griechisch.

Orb.

Ah!

Frit.

Nächsten Michaeli frieg' ich schon bie Verben auf mi . . .

Orb.

Ei, ei, ei. Und du? Was kannst du?

Cmil.

Was Frit kann, kann ich alle Tage.

Orb.

So? Und wann kommt ihr aufs Gymnasium?

Frit.

Bater fagt, er weiß noch nicht.

## Wiedemann.

Ich will sie selbst bis auf Unter-Sekunda bringen, Herr Kreisschulinspektor. Sie haben die Mutter zu lange entbehren muffen, als daß ich sie schon jetzt ihrem Ginskuß entziehen möchte . . . So, jetzt macht dem Herrn Kreissschulinspektor euren Diener.

Frit.

Bater, burfen wir 'n bigden auf ben Martt gehn?

Wiedemann.

Was ist benn ba?

#### Cmil.

Zum Pferbemarkt is 'n Mann gekommen mit 'n Kamel.

#### Orb.

Man fagt mit einem Kamele, mein Sohn.

#### Œmil.

Jawohl, mit einem Ramelee.

## Wiedemann.

Erst die Mutter fragen. (Frit und Emil ab.)

## 7. Scene.

Wiebemann. Doktor Drb. (Später) Elifabeth.

#### Orb.

Sie sind eigentlich doch in beneibenswerten Vershältnissen, lieber Rektor. Gleich zwei Söhne auf die höheren Schulen zu schicken. Nicht viele Lehrer können bas.

## Wiedemann.

Wenn ich aufrichtig sein soll, Herr Kreisschulinspektor, unser Glück ift das Schulland, das wir nun selbst bewirtschaften. Früher hatte ich es ja verpachtet. Aber meine Frau, die auf Gütern groß geworden ist, sehnte sich nach ländlicher Arbeit, und unter ihrer gesegneten Hand gedeiht der kleine Betrieb so prächtig.

#### Ørb.

Das ist ja alles sehr gut und schön, und ich gratuliere Ihnen von Herzen, aber Sie selbst, teuerster Rektor, fühlen Sie sich nicht sehr — e — abgezogen?

#### Wiedemann.

Ab — ge —?

#### Orb.

Ich meine damit, ein Mann muß boch das ungeteilte Interesse seinem Berufe darbringen — er muß doch eigents lich — e —

## Wiedemann.

Ja, nun weiß ich wirklich nicht mehr . . .

## Glisabeth

(mit der Kaffeetablette durch die Hausthür, mit überlegener Heiterkeit).

Na, herr Kreisschulinspektor, nörgeln Sie schon wies ber ein bigchen?

## Wiedemann.

Aber Elisabeth!

## Orb.

Hm, hm!

## Glifabeth.

Ich möchte Sie um eines bitten, lieber Herr Doktor, laffen Sie meinen Mann in Ruh', — er thut seine Pflicht.

## Wiedemann.

Meine Pflicht thu' ich freilich. Aber sagen, Elisabeth, barfft bu so etwas nicht.

## Glisabeth.

Taffe Raffee gefällig?

#### Ørb.

D banke ergebenst. (Bedient sich. Elisabeth ab.)

## Wiedemann.

Ich bitte Sie inständigst, Herr Kreisschulinspektor, rechnen Sie meiner Frau das nicht an. Sie weiß immer noch nicht, wie das —

#### Orb.

Sie rauchen nicht?

## Wiedemann.

Nein, ich rauche nicht . . . Aber gestatten Sie — (Will aufstehn.)

#### Orb.

Bitte, ich habe meine eigenen. (Zieht sein Etui hervor.) Sehn Sie, lieber Freund, das ist auch so eine Sache, über die wir mal reden müssen. Ihre Gattin ist aus dem Röcknissichen Hause her, das wir von Hörensagen ja alle kennen und schähen, wenn wir auch nicht alle den Borzug haben, darin zu verkehren — übrigens könnten Sie mich bei Gelegenheit vielleicht mit dem Baron bekannt machen. Sie sind ja wohl immer noch befreundet?

## Wiedemann.

Befreundet — bas heißt —

#### Orb.

Run ja, ja, aber er besucht Sie boch?

## Wiedemann.

Die Herrschaften sind schon lange nicht mehr bei uns gewesen.

#### Orb.

Wird er benn nicht zum morgigen Pferbemarkt kommen? Man sollte boch meinen —

#### Wiedemann.

Es ist wohl möglich — vielleicht sogar wahrscheinlich. Kurz, ich weiß wirklich nicht.

#### Orb.

Also was wollt' ich boch sagen? Ja, Ihre Frau ist also von Schloß Wiklingen her an einen gewissen non-chalanten, von oben herabkommenden Ton gewöhnt, der wirklich nicht zu ihren jekigen Berhältnissen paßt. Sie hörten selbst vorhin . . So was geht nicht . . Ich will ihr ja weiter keinen Borwurf machen. Es ist ja sonst, Gott sei Dank, niemand von der Lehrerschaft (Sieht sich um.) dabei gewesen, aber sagen Sie mal, liebster Freund, alles in allem, — wie sind Sie auf die Idee gekommen, ein Mädchen mit solchen Ansprüchen, das in der Gesellschaft eine Kolle spielte — das ist doch eigentlich rätselhaft . . . Wie kam das? — Hat man Ihnen Mut gemacht? . . . . Gaben Sie irgendwelche — irgendwie —

## Wiedemann.

Herr Kreisschulinspektor, wenn biese Frage nicht etwa biensklichen Charakter trägt —

#### Orb.

Aber lieber Freund, wie können Sie ein von rein menschlichem Wohlwollen biktiertes Interesse —

## Glisabeth

(bie einige Augenblicke in ber offenen Thur geftanben hat).

Nun benn, herr Kreisschulinspektor, gestatten Sie mir, bak ich statt meines Mannes die Antwort übernehme. nach ber Sie ja ein ganz befonderes Berlangen ju em= pfinden scheinen . . . Sehn Sie . . . ich war Waise . . . und war arm und fließ mich bei vornehmen Verwandten berum, von meinem zwölften Jahre an. Bom Bahnhof abgeholt — zum Bahnhof zurückerpediert — bas richtige herrenlose Gut. Ah, da bekommt man schon Sehnsucht nach einem herrn. So mube und zerschlagen war ich. daß ich schließlich nichts weiter wollte wie einen ftillen Winkel, wo ich in Rube dienen und arbeiten konnte. Und wenn ich mir bas Glud hatte stehlen und vom himmel hätte herunterreißen muffen, ich hätt's gethan - und hätt' es heimlich in meinen Winkel geschleppt und mich bavorgestellt — wie Elstern Blankes in den Winkel ichleppen. Und wenn ich's dreitausenbmal gestohlen hatt' - mein bifichen Glud, und wenn ich breitaufenbmal nicht hierher gehör', hier steh' ich und halte Wache bavor und breite meine Arme brüber aus, und wer dran rühren will, muß über mich hinweg . . . So, herr Rreisschulinspektor, und wenn Sie noch weiteres wissen wollen, fragen Sie nur, fragen Sie nur, ich ftebe ju Diensten.

#### Orh.

Aber meine verehrteste Freundin, ich weiß nicht, warum Sie so erregt find.

## Glisabeth.

Ich bin ja nicht erregt.

#### Orb.

Ich kam als Freund, als teilnehmender Freund, als wohlwollender Freund — und nichts war mir erwünschter, als ein bescheibener Zeuge Ihres Glückes zu sein. (Nimmt hut und Stock.)

## Glisabeth.

Wollen Sie schon gehn?

#### Orb.

Leiber ist meine Zeit — — Mein lieber Rektor, ich verlasse Sie voll Bewunderung, (Mit einem Versuch zu scherzen.) und wäre ich nicht ein guter, christlicher Haus-vater, ich glaube wahrhaftig, ich würde neibisch sein.

(Mit Berbeugung nach hinten ab, vom Rektor geleitet.)

## 8. Scene.

Elifabeth. Wiedemann.

Glifabeth (geht nachbenklich auf und nieber).

## Wiedemann

(fehrt gurud und fintt wie ermattet in einen Stuhl).

## Glisabeth.

Was ist dir, Georg? Du bist ja ganz... Soll ich dir deine Tropfen bringen? (Er schüttelt den Kopf; sie bleibt neben ihm stehn und streichelt sein Haar.) Sie sollen uns in Ruh' lassen!... Was wollen sie von uns? Wir thun keinem Menschen was Böses. Bloß in Ruh' lassen sollen sie uns.

## Wiedemann.

Ja, ja, es kommt, wie es muß.

Glifabeth.

Was kommt? Was muß?

Wiedemann (schüttelt ben Ropf).

Glifabeth.

Siehst bu, laß mich nicht bitten, reb boch ein Wort.

Wiedemann.

Sie gönnen es uns nicht.

Glifabeth.

Was?

Wiedemann.

Unser Glück.

Elifabeth (nachbenflich.)

Unfer Glüd!

## Wiedemann.

Nein, nein, verzeih! Ich will sagen: mein, mein ... ganz egoistisch bloß mein Glück... Denn du — hab Dank für alles ... du hast ja eben herrlich und warm für uns gesprochen ... Und du meinst es auch so — gewiß ... Vielmehr — du willst dich zwingen, es so zu meinen ... Aber es muß dir ja doch alles hier wie eine Kasteiung sein ... So ein Besuch wie der, der eben wegging ... Wie magst du höhnen innerlich!

## Glisabeth.

Du weißt, ich höhne nie.

## Wiedemann.

Alle fragen sie mich: Wie hast bu's wagen können ... Wie hast du's wagen können? Und siehst du, Elissabeth, ich hätt's ja auch nicht gewagt ... denn schließelich was war ich? Der vorkommene Kandidat, der arme Schulmeister, der alternde Witwer mit drei Kindern — und eins davon ein Krüppel. Ich hatte ja nur ganzscheu zu dir in die Höhe gesehen und nach deinen traurigen Augen ... Ich war ja bloß gerade so geduldet unter den Wişlinger Gästen ... Wär' jene Nacht nicht gekommen im Schloßgarten, wo ich dich weinend hinter der Neptunsgrotte antras und wo du mir von deiner Verlassenheit erzähltest —

## Glifabeth.

Wie haft bu mir ba schön Mut zugesprochen. Bift ein lieber Mensch.

## Wiedemann.

Siehst bu, von da an meint' ich, ich dürst' es ... benn das Glück hält ja schließlich am sestesen, das aus zweierlei Unglück zusammengeschweißt ist ... Aber so weit verstieg ich mich gar nicht ... Ich dachte nur: Dauert's, so lange es dauert ... Hilfe braucht sie ... sie wird wieder stark werden in der Stille ... Und dann soll sie in Gottes Namen den Staub meines Hauses von ihren Füßen schütteln. Und wenn ich sie bloß ein Jahr für mich hab'. Das wird übergenug sein für ein ganzes Leben ... Und nun dauert's schon an die drei Jahre ...

Und das kommt mir mehr und mehr als ein Frevel vor an dir.

### Glisabeth.

Siehst du, Georg, ihr macht alle den Fehler, du und ihr alle hier — selbst die Spürnase, die eben wegging, daß ihr mich für ganz was Besonderes haltet. Ich bin aber nichts Besonderes . . Ich bin keine verwunsschene Prinzessin . . Ich din ein ganz gewöhnliches Mensichenklind. Und da, wo ich früher lebte, da hat man das wohl gewußt.

### Wiedemann.

Du irrst bich . . . Sie schwärmten alle für bich — Frauen- und Männer.

# Glifabeth (mit bitterem Lächeln).

Jawohl, befonders bie Männer. (Da er leife zusammen= judt). Was haft bu, Georg?

### Wiedemann.

Ich — nichts.

# Glisabeth.

Mir ift manchmal, als ob bu mir etwas verbirgst.

### Wiedemann.

Sag, verbirgft bu mir nichts?

### Glisabeth.

Lieber Freund, du weißt: Vertrauen gegen Verstrauen. Du sagtest zu mir: Wenn du mein sein willst, oder du sagtest zu wohl noch "Sie" zu mir, so erklären Sie mir nichts und lassen Sie alles begraben sein . . . Dasselbe bitt' ich für mich. Nicht wahr, das sagtest du doch?

Wiedemann.

Ach, laß es.

Glisabeth.

Warum?

Wiedemann.

Mein Gott, was sollt' ich machen? Noch einmal das alles in die Höhe zu würgen, was ich hinuntergeschluckt hatte all die Zeit — an Geducktwerden und Kleingemacht-werden und Selbstentwürdigung — das hatte doch keinen Sinn. Den Kampf um das tägliche Brot, den hätt' ich wohl noch überstanden, denn das eine glaub mir: Leicht-sinnig war ich nie.

Glifabeth (lächelnb).

Nichts glaub' ich bir so wie bas.

### Wiedemann.

Aber schlimmer, schlimmer war ber Kampf mit bem eigenen müben, schwerfälligen Kopf . . . Wenn die ganze Welt dir zuschreit, jeder Kamerad, der dich überstügelt, jeder Geck, der über dich wizelt, jeder kluge, frohe Mensch, dem du die Antwort schuldig bleibst, wenn alles schreit — alles schreit: Begabt sein — begabt sein! . . Und du fühlst, du kannst nicht mehr, dein Hir hat in dem langen Ningen die Spannkraft verloren . . . Und dann nach all der Hauslehrerei mit Müh' und Not das Mittelschul-Examen zurechtgeschustert . . bloß um schließlich einen Unterschlupf zu haben . . . denn so ein armer Teusel pslegt ja auch immer verlobt zu sein.

### Glifabeth.

Laß sie ruhen, Georg!... Wir tragen ihr Blumen ans Grab — und bamit gut!

### Wiedemann.

Gut! Ich lass sieberkäuen? . . . Nein, Elisabeth, das wär' mir wie Selbstmord gewesen. Das bischen Achtung, was du für mich hegtest, das wenigstens mußt' ich mir doch schügen . . . Aber nun ich dich hab' und mit dir zusammen wirklich das Glück in diesen Winkel gekommen ist, nun ich wieder ein bischen Frohsein gelernt hab', nun werd' ich die Angst nicht los, es könnt' mir wieder verloren gehn.

### Glisabeth.

Aber Georg, wer foll es bir nehmen?

#### Wiedemann.

Das weiß ich nicht . . . Aber was geschehen muß, geschieht. Denn siehst du, es gehört mir ja gar nicht . . . Ich hab' es gestohlen . . . Das Gefühl hat alle Welt und — (Beklommen, sögernb.) ich hab's auch.

## Glifabeth.

Wem benn? Georg, befinn bich boch, wem benn?

### Wiedemann.

Das ist nicht so leicht zu sagen. Da müßt' ich über vieles klarer sein in dir und in mir . . . Aber vorhin, als du von den Elstern sprachst, die sich das Blanke in den Winkel tragen, da ist es mir brennend heiß durch die Glieder gegangen —

### 9. Scene.

Die vorigen. Helene (in ber Beranda erscheinenb. Später) Fritz und Emil (von hinten).

### Glifabeth.

Scht!... Was willst bu, mein Liebling?

#### Belene.

Mamachen, Rosa will wissen, wo sie heut zum Abend beden soll.

Glisabeth.

Romm ber, Lenchen.

#### Delene.

Was soll ich, Mamachen?

Glisabeth (fie bei ber Sand faffenb).

Gib bem Papa einen Ruß und sag ihm, baß er sich unnütz qualt, und wie wir ihn lieb haben — alle.

gelene (feine Bade ftreichelnb).

Papa, ja — gewiß, Papa.

### Wiedemann.

Und du fag der Mama, Lenchen, wie es früher hier war und wie wir ihr danken wollen bis zum letzten —

Gmil und Erit (auf ben Hof fturmenb - burcheinanber).

Mama, Papa, benkt euch, Onkel Rödnit und Tante Bettina sind ba.

## Wiedemann.

Ah, ist bas eine Freude! Was, Glisabeth?

## Glifabeth (ruhig).

Gewiß. Ich freue mich immer, wenn Bettina kommt.

#### Gmil.

Denkt euch, Onkel Röcknit hat neun Pferbe mitgebracht — brei Braune — ein Bläß mit weißen Füßen — zwei Schimmel —

## Frit.

Nein, bloß ein Schimmel. Das andre war ein Fliegenschimmel.

#### Chmil.

Mama, er benkt, ich kenn' keinen Fliegenschimmel.

## Wiedemann.

Wo habt ihr fie benn getroffen?

### Frit.

Vorm "Schwarzen Abler". Da kamen sie eben rauß und wollten zu uns . . . Onkel Röcknig war wieder furchtbar drollig. Rennt vor nach Hause und macht Radau, hat er gesagt.

#### **6**5mil.

Radau ift die Hauptsache, hat er gesagt.

### Wiedemann.

Das sieht ihm ähnlich, bem wilben Jungen . . . So war er, Elisabeth.

Glifabeth (bejahenb).

Şm!

gelene.

Mama, was hast bu?

Glisabsth.

Nichts, mein Liebling.

10. Scene.

Die vorigen. Freiherr von Rödnit. Bettina.

Smil und Frit (ihnen entgegen). Hurra, Onkel Rödnit!

### Röcknit.

Na vorwärts, vorwärts, schreit boch, Bengels. Was ift benn bas?

Smil und Frit (lauter).

Hurra!

### Röckniķ.

So is recht! (Während Elisabeth und Bettina sich ums armen, Wiedemann die Hand reichend.) Na — also wie geht's Euch, Herr und Meister?

# Wiedemann.

Schön' Dank, mein alter Rödnit. Ihnen geht's gut?

### Röcknik.

Na, Sie wissen ja, man schwindelt sich so durchs Leben. Ruhig, ruhig, Jungens, erst kommt Mama . . . Ei der Teufel, Frau Clisabeth! . . na, na, na, haben Sie keine Angst, — meine Hulbigungen behalt' ich für mich . . . (Rußt ihr die Hand.) ich könnte mir zu leicht den Mund versbrennen.

#### Cmil.

Warum soll er sich ben Mund verbrennen, Papa?

Onkel Rödnit macht Spaß.

#### Glisabeth.

Miedemann.

Wie feib ihr untergebracht, Bettina?

Bettina (judt lächelnb bie Achfeln).

### Rocknik.

Ach, teuerste Clisabeth, wer uns eine abgelegte Hunbebube zur Verfügung stellen wollte, würde sich Gottes Lohn damit verdienen.

## Wiedemann.

Wollen Sie benn nicht eine Ausnahme machen und biesmal bei uns —?

# Glisabeth (ihm rasch ins Wort fallenb).

Aber bu weißt ja, Georg, baß leiber . . . D, mit Bettina murbe fich's schon arrangieren laffen — aber —

### Wiedemann.

Ich verstehe bich nicht, Elisabeth. Ich kann ja für ben Notfall ins Schulhaus hinüber.

### Röcknit.

Schönste Hausfrau, legen Sie mal die Hand aufs herz! Steckt ba nicht ein bissel boser Wille bahinter?

## Bettina.

Elisabeth hegt boch gegen uns keinen bosen Willen, Mfreb . . . Richt wahr, mein Schat?

#### Glisabeth.

Das weißt bu wohl am besten, Bettina.

### Röcknit.

Na, bann wär' die Sache doch in Ordnung. Warum soll er nicht ins Schulhaus? Eingeladen zwar sind wir nicht, aber annehmen thun wir dankend... Und ihr Jungens, lauft mal six nach dem "Schwarzen Abler" rüber und sagt meinem Stallknecht, dem August, wo wir sind. Das übrige weiß er schon. Ihr kennt doch den August mit seiner roten Turkomütze — hä?

#### Frib.

Der August ist boch mein Freund.

#### Œmil.

Mir hat er auch seine Uhr gezeigt. Die hat er bem Frit nicht gezeigt.

### Röcknit.

So? Na, bann hat er dir vielleicht auch anvertraut, wo er sie gestohlen hat!... 'Rerl is nämlich ein Lumpen=hund, aber bei den Pferden unersetzlich. (Zu den Jungen.) Na vorwärts, Beine! (Frit und Smil ab.) Jawohl, ich und mein August, wir sind die beiden letzten Menschen, die was von Pferden verstehn. Uebrigens Sie, Elisabeth, Sie hatten so den Flair. Aus Ihnen hätt' noch mal was werden können.

# Glifabeth (lächelnb).

Bis zum Stallfnecht hatt' ich's boch nie gebracht.

## Röckniķ.

Leider, leider! Es gibt eben Leute, die haben ihr

Schickfal schon im Reim verpfuscht . . . Was, mein alter Randibat? Na, Sie freilich, Sie lachen uns alle aus.

#### Wiedemann.

Bum Auslachen hab' ich nicht eben viel Talent, lieber Rödnig.

Röcknit.

Wer so 'ne Frau hat, ber hat zu allem Talent . . . He — was stedt benn da hinterm Baum? Ganz muckebuckestill stedt da was hinterm Baum!

Bettina (auf Selene zueilenb).

Lenchen, seit wann bist bu so scheu geworben?

Delene (in ihre Arme fliegenb).

Liebe, liebe Tante Bettina.

Röcknit.

Na und ich frieg' keinen Ruß?

Delene

(geht langsam auf ihn zu und will ihm die Stirn barreichen, bann kehrt sie plötlich um und eilt taftend ins haus, auf den Stusen strauchelnd).

Glisabeth.

Benchen!

Wiedemanu.

Was hat das Rind?

Röcknit.

Aus Kindern werden Jungfern, das ift nicht anders.

Glifabeth.

Berzeih, Bettina, ich muß nur jehn, mas -

Nimm mich mit, Herz, ich bin mübe.

Batnit (ihr nadlaffig bie Bange flopfenb).

Ja, ja, nehmen Sie sie man mit. Ich hab' fie tots gerebt!

Glisabeth.

Wir werben sie Ihnen wieder lebendig machen. Auf Biedersehn.

Böcknit.

Auf Wiebersehn, schöne Hausfrau!
(Die beiben Frauen ins Haus ab.)

### 11. Scene.

Wiebemann. v. Rödniş.

## Rocknit (ftarrt ben Frauen nach).

Wissen Sie, Wiebemann, sie ist noch schöner geworden, seit sie Ihre Frau ist! Die Linie, wie sie so die Treppe raufging... Und meine daneben!... Sagen Sie mal, Mann, wissen Sie nu wenigstens, was Sie da haben?

Wiedemann.

Ich glaube ja, Röcknit.

# Bottnit (zweifelnb).

Na, na! ... Ja ... ja ja ... Na, und sonst, was macht die eble Schulmeisterei? Immer munter? Gin gottversluchtes Handwerk ... In Sibirien — hinten links um
die Ecke — da gibt es eine Arsenikgrube ... Da hat
man schon manchen ringehn sehn, aber noch nie kain einer
wieder raus ... So ungefähr stell' ich mir das Schulmeistern vor.

# Wiedemann (fonalst lächelnb mit ber Bunge).

### Böcknit.

Ne, diese Rangen! ... Pulver unterlegen und in die Luft sprengen, — das wär' so meine Päbagogik... Und ich war von allen der dollste, — was?

### Wiedemann.

Na, bafür find Sie ja auch ein Morbsterl geworben.

# Põckniț.

Ja, ja — man fagt's. Wenigstens geht alles bei mir mit Damps. Wenn ich nicht schuften kann, bann mach' ich bumme Streiche . . . benn ich sag' Ihnen, die Weiber! Was die einem zusezen! . . Also da wird nu geschuftet! . . . Seit Sie zulezt auf Wizlingen waren, hab' ich sechzig Worgen Wiese drainiert — das Tiese kulturareal hab' ich aufs Doppelte gebracht . . Bockzucht hab' ich angelegt . . . 32 Stück Remonte hab' ich abgeliesert — 'ne transportable Sisendahn hab' ich gekauft für die Kübenabsuhr — die verpump' ich nu der Reih' nach an die Besüger und verdien' ein kloziges Gelb dabei. Denn, weiß der Deibel, ich din so 'n Kerl, mir glückt alles.

### Wiedemann (leuchtenb).

Ja ja, Rödnit — so einer wie Sie . . . so eine Siegernatur — es ist schon ein Glück, bloß zuzusehen, wie so was die Flügel regt.

## Rocknit.

Wie so was um sich haut, wollten Sie sagen, ha? Na schabt nischt! Uebrigens, Alterchen, Ihr Schulland, alle Achtung! ... Als ich vorhin da vorbeifuhr, sagt' ich schon zu meiner Frau: Du, das können wir nicht besser ... das Grünfutter und das Gemüse ...

### Wiedemann.

Ah, ba hatten Sie mal meinen Raps sehen follen!

## Böckniķ.

Und so was is nu Schulmeister! So was schwingt nu ben Bakel.

## Wiedemann (lächelnb).

Ober manchmal gar ben Violinbogen.

### Böcknit.

Und wie das hier auf dem Hof aussieht . . . Die Wagen und der Misthaufen . . . wie in der Putstube . . . Wann, warum haben Sie Ihre Gaben nicht schon früher gezeigt? . . . Mein Bater hätt' Sie ja nie aus dem Haus gelassen . . . In Watte hätten wir Sie gewickelt — wahrhaftig!

### Wiedemann.

Ich hab' Ihnen ja schon früher gesagt, lieber Röcknitz, daß das meiste von dem allen das Werk meiner Krau ist.

# Põckniţ.

Ja, nun gar Ihre Frau! Nun gar Ihre Frau! Sehn Sie mal, ich kenn' boch die Weiber! . . . Und Ihre Frau kenn' ich auch! Bon den Freundinnen meiner Frau kenn' ich sie vielleicht am besten . . . Und das kann ich Sie versichern, mein Alter, glücklich fühlt die sich hier nicht.

### Wiedemann.

Röcknit, Sie glauben bas? . . . Sie glauben bas auch . . .?

### Röcknit.

Ja, wiffen Sie, bas liegt wohl auf ber hand.

## Wiedemann (fich umschauenb, leiser).

Sie hat sich zwar nie beklagt, sie geht ihren Weg ruhig und anscheinend heiter . . . Es sieht aus wie Glück . . . Und ich möchte ja alles thun . . . Ich möcht' ihr die hände unter die Füße legen . . . Aber wie soll ich das hier ändern?

### Böcknit.

Warten Sie mal . . Lassen Sie mich mal . . . Sein Sie ganz ruhig . . . Sie sind ein tücktiger Mensch . . . waren Sie immer . . Bißchen schwer, aber zuverlässig bis in die Puppen . . Also — da will man mich nu in den Reichstag wählen . . Gott, wissen Sie, warum nicht? . . . Es gibt da so viel Rullen, es läßt sich da immer noch 'ne Eins vorschieben. Wenn ich nur 'ne blasse Ahnung hätte, wem ich das alles zu Hause . . Meine Frau ist zwar ein gutes Tierchen, aber — na Sie wissen, über seine Weiber soll man nicht schänden . . Also, wie gesagt, da brauch' ich einen Menschen, auf den ich mich blindlings verlassen kann — Mann von Genie, — Mann von Charakter — und da kam mir so der Gebanke, ob ich Sie nicht aus dieser Schulmeistermisere losseisen könnte.

### Wiedemann.

3ch foll diefer Mann von Genie fein?

# Rodnit.

Wir machen das also so: Damit Sie sich selbständig fühlen, übernehmen Sie eins meiner Güter in Pacht ober in Berwaltung — ober wie Sie wollen — und berweilen halten Sie über all bem andern die Augen offen . . . Wär' doch 'ne Sache, was?

### Wiedemann.

Lieber Freund, das ist nun wieder einmal eine von Ihren wilben Ibeen.

### Rodnit.

Wieso benn?

#### Wiedemann.

Ich bin nicht Landwirt — ich bin Schulmeister . . . Ich habe Philologie studiert und es mit Ach und Krach bis zum Rektor einer dreiklassigen Gemeinde-Mittelschule gebracht. Das ist keine glänzende Position, aber ich bin ein anspruchsloser Mensch und fühle mich glücklich dabei.

## Röckniķ.

Und Ihre Frau?

Wiedemann (erfchroden, mutlos).

Ja, meine Frau!

## Köckniķ.

Soeben erklären Sie mir noch, Sie würden alles Menschenmögliche thun, um dieses Dasein zu ändern, und nun ich es Ihnen ermöglichen will, da weichen Sie seige zurück. Fürchten Sie nicht, daß sie verkümmern muß in dieser Krämeratmosphäre, wo sie von der Frau Amtserichter und der Frau Doktor noch nicht einmal für voll angesehen wird? . . . Wenn Sie's nicht wissen, mein Alter,

Ihre Frau hat von ber Natur die wundervollste Mischung mitbekommen, die es im menschlichen Charakter geben kann: sie ist gütig und stolz zugleich... Aber passen Sie mal auf, was aus ihrer Güte noch werden wird, wenn ihr Stolz tagtäglich Nackenschläge kriegt.

### Wiedemann.

Ad, wenn Sie wüßten, wie Sie recht haben.

### Röckniķ.

Nehmen Sie sich in acht: So eine Chance wird Ihnen nie wieber geboten . . . Sie muß aus diesem vermalebeiten Neste raus. Sie muß wieber unter Freunde. Sie muß wieber in die Welt . . . Und Sie selbst, mein alter Freund, wie würden Sie ausleben —

### Wiedemann.

Mich lassen Sie aus dem Spiel. Bon mir ist nicht die Rede. Aber ich will noch heute mit ihr sprechen, ich will — —

## Böckniţ.

Rein, nein, fprechen laffen Sie mich mit ihr.

### Wiedemann.

Warum Sie?

### Röckniţ.

Ich kenn! doch Ihre Frau! Wenn sie die leiseste Ibee bavon kriegt, daß etwas auf Erben ihr zur Liebe geschieht —

### Wiedemann.

Ja freilich, bann wurbe sie nein sagen, und wenn sie baran ju Schanben ginge.

#### Rodnit.

Na also . . . bie Vorbereitung übernehmen können Sie, aber ben Hauptschlag führe ich. Abgemacht?

### Wiedemann.

Und noch eins, Röcknit. Auf Treu' und Gewissen! Ift bas Ganze am Snbe vielleicht nichts weiter wie ein Freunbschaftsbienst?

Köcknit.

Ne, Freundchen! Darüber seien Sie ruhig. Ich bin ein schlanker Egoist . . . Wenn ich Sie nicht nötig hätte, ließ' ich Sie ruhig in Ihrem Winkel sitzen.

# Wiedemann (fich umfebenb).

Mein Winkel! Mein lieber Winkel! Er ist mir so lieb geworben burch sie. Er ist mir wie geweiht burch sie.

Röcknit (achfelzudenb).

Na, bann bleiben Sie boch brin.

## Wiedemann (haftig).

Nein, nein, nein! Es muß sein! Sie haben recht. (Seine Hände ergreisend.) Ich bank' Ihnen! Ich bank' Ihnen! Ich will so —

Pochniţ.

Still! Ift fie bas nicht? (Die Glasthur zur Beranda wird geöffnet.)

Wiedemann.

Ich gehe . . . Ich bin zu erregt. Sie würde mich sofort — (Wendet fich nach hinten.)

Pöcknitz.

Wiebemann, bas ift unflug.

Wiedemann (ab).

## 12. Scene.

v. Rödnit. Elifabeth. Selene (an ber Sanb führenb).

Glifabeth.

Wohin ging mein Mann?

Böcknit.

Er hat eine Besorgung in der Wirtschaft. Er ift gleich wieder ba.

Glisabeth.

Bettina schläft. Sie war sehr ermübet von ber Wagenfahrt.

Na, Gott sei gelobt! Wenn Bettina nicht schläft, ift ihr nicht wohl. Glisabeth.

So, Lenchen, jest geh und fag: Berzeih, Onkel Rödnit, baß ich bavonlief.

Belene (tonlos).

Verzeih, Ontel Rödnit, daß ich bavonlief.

Röcknit.

Schabt nichts, Mäbelchen, schabt nichts!

Belene (macht eilends Rehrt und läuft bavon).

Põckniţ.

Merkwürdiges Rind geworben.

Glisabeth (ruft ihr nach).

Lenchen!

# Röckniţ.

Elisabeth! (Sie wendet fich um.) Reinen Gruß?

### Glisabeth

(sieht ihn voll mit einem Blide weichen Borwurfs an, dann wendet sie sich zum Gehen).

Röcknit (in Leibenschaft).

Elisabeth!

(Der Borhang fällt.)

# Zweiter Aft.

### Wohn- und Arbeitszimmer des Rektors.

Im hintergrunde links Thur zu einem Shzimmer, rechts Glasthur zur Beranda, dazwischen ein Glasschrank. — Auf der linken Seite Thur zu Wirtschaftsräumen; weiter vorn ein Sosa mit Tisch und Seffeln davor. Auf der rechten Seite ein Fenster, daneben Büchersrepositorien mit Gipsdüsten Schillers und Goethes. An den Känden Bild Vismarck, Käfer: und Schmetterlingssammlungen, Geige mit Bogen, Modelle von Bienenkörben, Regulator 2c. 2c. — Schreibtisch und im rechten Winkel dazu ein zusammengeklappter Spieltisch und köchern und heften darauf. Davor ein Lehnstuhl. — Kleinbürgersliche Ausstatung, die mit beschränkten Witteln den Sindruck höherer geistiger Vildung hervorrusen möchte.

# 1. Scene.

Elisabeth und Helene (mit Aushülsen von Schoten beschäftigt, Leinenschürzen vorgebunden, kleine Schüffeln vor sich). Bettina (zuschauenb).

## Bettina.

Willst du mir nicht auch so eine Schürze und 'nen Teller geben, Lisbeth? Ich möcht' nicht gern zugucken, wenn du arbeitst.

### Glifabeth.

Laß nur, liebes Herz, bu bift es nicht gewohnt.

Du warst es auch nicht gewohnt.

Glifabeth.

Ad, id!

Betting.

Freilich, du haft muffen.

#### Belene.

Nein, Tante Bettina, sie hat nicht müssen... Nicht wahr, Mama, nein? Denn siehst du, Rosa und ich, wir hätten schon alles gemacht... Ich bin gar nicht so hilflos, wie man wohl glaubt. Ich kann grobe Wäsche näh'n, plätten kann ich auch — Gänse und Enten süttern auch —

# Bettina.

Gewiß Lenchen, gewiß.

# Belene.

Ich glaub', aufs Felb hinaus könnt' ich sogar kuts schieren.

# Glifabeth.

Nun, das möchten wir wohl lieber bleiben lassen, Lenchen.

### Belene.

Wir haben ja auch keinen Spazierwagen.

## Bettina.

Möchtest wohl gern einen?

### Belene.

Nicht für mich, Tante Bettina; nur für Mama.

Das ift mahr, Elisabeth; — — bich mit ben Leinen in ber Hand, bas war —

Elisabeth (legt ben Finger an bie Lippen).

### Bettina.

Ja, was ich fagen wollte, möchteft bu mir Lenchen nicht nachher mitgeben bei meinen Bisten?

### Belene.

Mich?

#### Bettina.

Die Landrätin sprach schon neulich den Wunsch aus, ich möchte sie ihr boch einmal mitbringen.

### Glifabeth.

Die Landrätin kennt mich boch . . . Warum hat sie ben Wunsch mir gegenüber nie laut werben lassen?

### Bettina (verlegen).

Ihr habt ja nicht Bisite gemacht.

## Glifabeth.

Bei Landrats? Das wäre wohl eine Vermessenheit gewesen.

### Bettina.

Gib sie mir nur immerhin mit. Wer weiß, wozu es gut ift?

## Glifabeth.

Das ift freilich wahr. Zieh bich an, Lenchen.

Belene.

Muß ich, Mamachen?

Glifabeth.

Ja, mein Rind. Papa wird's bir banfen.

Belene.

Ja — bann! (Ab.)

2. Scene.

Elisabeth. Bettina.

Bettina.

Arme Lisbeth!

Glifabeth.

Warum arme Lisbeth?... Alle Welt bebauert mich! Alle Welt thut so, als habe sie mir Wunder was für ein Unrecht abzubitten. Ich habe mir mein Schicksal ja selbst gewählt... Und ich verlange nichts Besseres... Ich bin ja ganz glücklich so.

Bettina.

Das fagt man wohl.

Glifabeth.

Mein Gott, opfern muß man mancherlei. Unsere Jugenbträume sind ja auch gar nicht bazu da, um erfüllt zu werden . . . Wer darf von sich sagen: Ich hab' ein Recht ans Glück? Wenn man sich nur so mit den Forderungen des Alltags abgefunden hat, dann ist — schon — viel — (Lauscht.)

Was haft bu?

### Glifabeth.

Nichts. — Mir war, als hört' ich beinen Mann.

#### Betting.

O ben werben wir heut nicht viel zu Gesicht bekommen . . . Erst die Pferde — dann die Weiber . . . Und nun gar so ein eigenes!

## Glifabeth.

Siehst bu — wie entsagungsvoll bas klingt — auch bei bir — Da hast bu nun ben Bielbegehrten! — Und ich wette, wenn man bich aufs Gewissen fragen wollte — —

### Bettina.

Ach, ich! Ich komme boch nicht in Betracht . . . Mein Gott, ich schlaf' boch bloß.

Glifabeth (erfcroden).

Was heißt bas, Kinb?

### Bettina.

Du hast's ja gehört: "Wenn sie nicht schläft, ist ihr nicht wohl; — wenn sie nicht schläft, ist sie nicht glücklich." — Das geht so hundertmal — Tag für Tag.

# Glisabeth.

Er meint's boch nicht so, Bettina! Er muß boch immer etwas zu neden haben, bas wissen wir ja.

Es ist ja wahr: neden muß er jeben . . . Aber bas ist boch was andres . . . Gegen mich, da sitt immer ein Gift drin . . . Ach, man gewöhnt sich dran . — Und es thut dann kaum mehr weh . . . Benn das Gefühl nur nicht wär': Du warst nicht die Richtige für ihn . . . Nein, ich din ihm ja nicht gewachsen — an Energie nicht — und an Geist nicht . . . Beißt du, wer die Rechte für ihn gewesen wär'?

Glisabeth.

Nun? —

Bettina.

Du!

Glifabeth (erfcroden).

Was find bas für Scherze, Bettina ?!

# Bettina (lachenb).

Jest kann ich's ja sagen: Damals, als bu bei uns im Hause warst und ihr beibe stundenlang diskutiertet über alles mögliche und heiße Köpfe bekamt, da dacht' ich oft bei mir: Wie lange wird's wohl noch dauern, bann wird's heißen: Bettina, pascholl!

### Glifabeth.

Was? Du hast mich in beinem Hause gebulbet und babei ben Gebanken still mit bir rumgetragen: ich hätte bich braus verbrängen wollen?

## Bettina.

Nicht wollen — nein, nein — aber es wär' von selber so gekommen . . . ich glaub', ich hätt' dir noch nicht mal bose sein können . . . Denn damals hatt' ich mein Kind

noch nicht . . . Und mein Bermögen war sichergestellt . . . Und von allen auf ber Welt gönnt' ich ihn bir am liebsten.

Glifabeth.

Beißt bu, Bettina, baß bu mich quälst?

#### Bettina.

Nicht böf' sein, Lieselchen. Ich will dir ja nur mein Herz ausschütten . . . Siehst du, er hat sie ja alle . . . Ob er mit ihnen spielt, oder sie mit ihm, für mich ist es das Gleiche! . . Ich din es schon gewohnt . . . Wenn sie dann so in die Ecken hineinträumen — wie du jetzt machst —

Glisabeth (erschroden).

Was mach' ich?

## Bettina (lachenb).

Und besonders, wenn sie dann so auffahren, wie du jetzt eben —

Glisabeth.

Willst bu bamit fagen — —?

### Bettina.

Aber Lieselchen — pfui! Siehst du, ich trau' sonst teiner übern Weg... Rur beiner war ich immer ganz sicher. Ah, eher hätt' die Sonn' vom Himmel fallen können — Ich weiß, du hättst vor mich hintreten und mir sagen können: Ich lieb' ihn, und ich bin stärker als du — gib mir beinen Plat... Ja, das hättst du thun können.

Glisabeth.

Glaubst du?

Aber mich hintergehn — in meinem eignen Haus — Pfui, nein, bu nicht!

### Glisabeth (fie umarmenb).

Da haft bu recht, Bettina! Beiß Gott, ba haft bu recht!

#### Betting.

Siehst du, und so leb' ich nun neben ihm her!... D glaub mir, ich hab' ihn so geliebt, wie nur eine lieben kann. Ich hätt' mein Lettes für ihn opfern können — aber er hat mir zu oft gesagt: "Geh — schlaf — schlaf — "Und da ist benn ein Gesühl nach dem andern wirklich eingeschlafen . . . Manchmal trau' ich mir nicht einmal recht, ob ich mein Kind noch lieb'.

### Glisabeth.

Bettina, das ist unendlich traurig, was du da fagst.

### Bettina.

Warum traurig? Mir macht's keinen Kummer mehr... Man altert so hin . . . Aber für ihn thut's mir leib — — Er hätte so manche Freude in seinem Hause haben können, wenn er sich ein bischen Mühe gegeben hätt', mit mir zufrieden zu sein . . . Nun muß er all den fremden Weidern nachlausen, die doch entweder seiner nicht wert sind, oder wenn — dann unglücklich werden durch ihn — — Und das so stumm mit anzusehn —

## Glisabeth.

Hör auf!

Was ift benn?

#### Glisabeth.

Das war er wirklich. (Pause.) (Es klopft.) Herein!

# 3. Scene.

Die Borigen. Rödnit.

### Röcknit.

Guten Morgen, eble Frauen! — Na, bischen geklatscht über mich? — Seht ja so verlegen aus — Morgen, Frau Elisabeth!

# Glifabeth (ihm bie Sand reichenb).

Wir haben Sie heut in ber Frlihe ohne etwas Warmes fortgehn lassen, lieber Röcknitz. Berzeihen Sie!

### Röcknit.

Aber Teuerste, die Uhr war ja halb fünse! Ich schlich mich auf Soden die Treppen runter wie ein glücklicher Liebhaber . . . Uebrigens führ' ich für solche Fälle immer eine Cognacbubbel bei mir.

## Glisabeth.

Aber ist Ihnen jest vielleicht -?

### Röcknik.

Danke, Herzenskind, banke, banke! . . . Ich habe heute mit vier Pferbejuben zusammen gefrühstüdt — — Es war feubal, bas kann ich Sie versichern — — Na,

bafür hab' ich die Kerle auch ringelegt — pot Deibel! — — Du, für den schiefen Braunen hab' ich noch 200 Dhaler gekriegt — — so einen talentvollen Shezgatten hast du! . . . Ja, ja, Frau Elisabeth — — Pferdephandel, da is der Mann noch was wert — — Ganz das Gegenteil von der Liebe — — da is er jar nischt wert.

Bettina.

Das ftimmt.

### Bocknit (lachenb).

Nu ja! Bei solchen Gelegenheiten wachst auch bu sogar noch mal auf ... Donnerwetter, was wollt' ich boch? ... Ja richtig, die Atteste. Du, hast du die Tasche mit den Pferdeattesten nicht gesehn? — — Sie lag doch vorm Spiegel — — —

### Bettina.

Wenn bu es munichest, werb' ich suchen. (Will aufstehen.)

Bonnit (mit einem Blid auf Glifabeth).

Ach ja, sei so gut!

Glisabeth (auffpringenb).

D laß mich, Bettina!

Röcknit.

Aber ich bitte!

Glifabeth.

O nein, nein, nein! (Rasch ab.)

### 4. Scene.

### Rödnis. Bettina.

#### Röcknik.

Es scheint ja beinah, als ob fie — — — (Geht eine Weile pfeisend herum.) Ra, ift fie schön?

Bettina (lächelnb).

Db fie schon ist!

### Röcknik.

Sie hat so etwas Verhaltenes in ihrem Wesen jett — — — Manchmal glaubt man, man hat 'ne Masbonna, und manchmal stedt so etwas wie Bacchantin dashinter. Nicht wahr — was?

### Bettina.

Bacchantin? — Wieso?

## Röcknit.

Na, benn nich! — — Hat sie bir etwas von einer bevorstehenben Veränderung ihres Lebens erzählt?

Bettina.

Beränberung?

Röcknit.

Na, bann frag sie auch nicht, verstehst bu? — — bu!

Bettina.

Was, Alfred?

## Bomnit.

Nichts, nichts, nichts — — — Ja, gehst bu hernach aus?

#### Bettina.

Ja, ich will Bisiten machen.

## Röcknit.

Richtig! Das thu. Das is recht. — — Soll ich bir ben Wagen schicken? —

### Bettina.

Ach nein, bas Endchen geh' ich schon!

## Röckniķ.

Du bist ja so kurz angebunden — — Bist eisers süchtig?

#### Bettina.

Ich? Auf wen?

**Böckni**t (blinzelnd und mit dem Finger drohend). Na!

### Bettina.

Sham bich, Alfred!

### Röcknik.

Sut, schäm' ich mich! — — Apropos, unserem verstoffenen Johann bin ich begegnet.

### Bettina (freudig).

Dem alten Johann? Wie geht's ihm? Ach Gott!

#### Röcknik.

Vorzüglich, — ausgezeichnet — ganz brillant! — — hatte 'ne Schnapsnase und bettelte.

### Bettina.

Bettelte — und das fagst bu so?!

#### Röcknik.

Gott, Kind, is ja schon alles gemacht! Uebermorgen zieht er nach Wiglingen — ba gewöhn' ich ihm erst bas Saufen ab, und dann kannst bu ihn zu Dobe futtern.

Settina (sich bie Augen wischenb). Berzeih, Alfred, ach, bu bift so gut.

# 5. Scene.

Die Borigen. Elifabeth.

Glifabeth (eine Brieftasche in ber Sanb). Richt mahr, bas ift fie?

## Röcknit.

Teuerste Freundin, mein Gemüt ringt nach würdigen Dankesworten — find't se aber nich.

### Glisabeth.

Du weinst, Bettina? (Tabelnb.) Rödnit!

Bettina (rafc).

Nicht boch, Lieselchen.

## Röcknit.

Sie is blos 'n bißchen gerührt, weil ich so ebel bin — — bas ist nämlich meine Spezialität! Empfehle mich für vorkommende Fälle als Wohlthäter, Menschenfreund, Mann der rettenden Thaten, alles, was Sie wollen — bloß Geld darf's nischt kosten.

#### Bettina.

Glaub ihm nicht! Glaub ihm nicht!

## Montity (gahlt bie Attefte).

Eins, zwei, brei, vier! — Nummer vier — bas ift 'n Rader . . . Wenn ich ben boch schon, — ach! . . . Der hat nämlich bas heimliche Hinken! Kennen Sie bas? — Haben wir auch! — Wenn unser Temperament zu schleppen anfängt — wenn sich kein Gefühl mehr recht raus wagt — wenn sich — (mit Betonung) kennen Sie bas heimliche Hinken?

## Glisabeth.

Lieber Röcknit, Ihre Weltanschauung ist wirklich allzusehr dem Pferdemarkt entliehen, als daß wir ihr folgen könnten.

## Röckniķ.

Wollen Sie mich ärgern?

Glifabeth (fouttelt mit ernftem Lächeln ben Ropf).

### Röckniķ.

Meine teure Gnäbige, ich sehe baraus, Sie wissen genau, welchen Freund Sie an mir haben — — Ich banke Ihnen . . . Wann machst bu beine Besuche?

So gegen elf bent' ich - könnt' ich schon -- -

### Röcknik.

Gut! - - Auf Wiedersehn, teuerste Frau!

#### Glisabeth.

Wir effen um halb eins, lieber Rödnit.

# Rocknit (ftreng höflich).

Sie werben mich schon früher auf bem Plate finsben! (Mit Verbeugung zur Thür. In den früheren Ton zurücksfallenb.) Guten Morgen, eble Frauen! (Ab.)

# 6. Scene.

Bettina. Elifabeth.

### Bettina.

Das war wirklich nicht recht von bir, Glisabeth!

### Glisabeth.

Ja, verzeih, verzeih! Ihr seib meine Gäste — verzeih.

## Bettina.

Es ist nicht barum — wahrhaftig nicht! — — — Aber wenn du wüßtest, wie viel — er an dich denkt und wie er —

### Glisabeth.

Laß — ich fleh' bich an — laß.

Gut — wie bu willst. Ja, was ich bich fragen wollte. Was ist benn eigentlich vorgefallen? — Ich werb's nicht weiter sagen — Habt ihr — eine andere Stelle in Aussicht — ober will bein Mann gar —?

#### Glifabeth.

Mein Mann — was?

### Bettina.

Ich bachte, bu wüßtest es. Ich soll nämlich nicht bavon reben. Bitte, bitte, frag auch nicht.

### Glifabeth.

Ja, was geht benn hier vor? Hinter meinem Rücken geschehen Dinge, die ich —

# Bettina.

Vielleicht will man bich überraschen.

### Glifabeth.

Ich bin kein Kind. Ich brauche keine Ueberraschungen.

### Bettina.

hat bein Mann bir benn nichts -

### Glisabeth.

Nichts — nicht eine — — Ja, heute morgen ließ er ein paar Andeutungen fallen, daß, — wenn sich etwas Besseres böte, etwas — — das soll wohl die Vorbereitung gewesen sein — — Verzeih, Bettina, was interessiert bich das schließlich!? — — Ich bin ganz — — (Die Hände vors Gesicht schlagend.) Ah, meinen Frieden will ich haben! Meinen Frieden will ich haben!

### 7. Scene.

Die Borigen. Helene. (Hinter ihr in der Thür) Rosa (mit einer Tablette).

### Belene.

Es wird gleich läuten, Mamachen. Kann Rosa bas Frühstück reinbringen?

### Glisabeth.

Rosa kann das Frühstück reinbringen.

Belene (zu ihr eilenb).

Mamachen, Mamachen!

Glifabeth.

Was benn?

## Delene.

Soll ich nicht lieber bei bir bleiben?

### Glisabeth (aufftehenb).

Geh in Gottes Namen, mein Liebling! (Es läutet. Ran hört von der nächsten Sekunde an das Summen der Kindersstimmen, das während der solgenden Scenen dis zum nochmaligen Läuten anhält.)

#### Glisabeth

(an ben Tisch tretend, auf welchem Rosa die Tablette mit Brot, Butter, Schinken und einer Kanne frischer Milch niedergesetzt hat).

Möchtst bu nicht einen Biffen effen, Bettina?

Nein, banke, — nur ein Glas recht kalte Milch bitt' ich mir aus.

Delene

(am Fenster lauschenb, bas Gesicht zum Zuschauerraum gewandt).

Hör bloß, Tante Bettina, wie die Jungens wieder toben. Die Mädchen benehmen sich doch immer viel anständiger. Da ist ein gewisser Jerschke, der prügelt alle — — der kommt aber Michaeli aufs Gymnasium, dann wird's ganz still werden. (Freudig ausschedend.) Ah, da ist auch Herr Dangel — — Tante Bettina, hörst du Herrn Dangel?

#### Betting.

Nein, mein Kind.

Belene.

Mama, aber bu hörst boch Herrn Dangel?

Glisabeth.

Lenchen, unsere Ohren find nicht so scharf.

Belene.

Ift bas merkwürdig!

8. Scene.

Die Borigen. Emil und Frit (hereinfturmenb).

Gmil (mit Büdling).

Guten Morgen.

Frit (gleichfalls).

Guten Morgen.

Bettina (nict ihnen zu).

Cimil.

Bitte Frühftud.

griţ.

Ach ja, bitte Frühstüd — recht fix.

## Glifabeth.

Geht mal erst', kußt Tante Bettina bie Hand und fragt, wie sie bei uns geschlafen hat.

Gmil (Bettina bie Hand kuffend). Tante Bettina, wie hast du bei uns geschlafen?

Jettina (ihm ben Kopf streichelnb). Schonen Dank, mein Junge.

Emil (mit scharfer Wendung).

Bitte Frühftüd!

Frit.

Tante Bettina, wie -

Bettina (lachenb).

Danke, banke, banke! Ich habe gut geschlafen.

Frit.

Mama, bitte, mach bloß rasch! Wir muffen noch ben Jersche verhauen. Der ift zu frech.

## Delene.

Den zwingt ihr ja nicht.

Frit.

Hähä.

Gmil (gleichzeitig).

Zwingen wir wohl.

#### Belene.

Der hört bloß auf Herrn Dangel.

#### Omil.

Du ewig mit beinem geliebten Herrn Dangel.

Glisabeth (mit bem Finger brobenb).

Gi Jungens!

## 9. Scene.

Elisabeth, Bettina, Helene, Wiebemann. (Frit und Emil schlipfen mit ihren Butterbröten geräuschlos an ihm vorbei.)

## Wiedemann.

Schönen guten Morgen! (Bettina die Hand reichenb.) Nun, was sagen Sie, liebe gnädige Frau, zu dem Lärm?

## Bettina.

Er führt mich höchst angenehm in meine Schulzeit zurud, bester Hertor.

## Wiedemann.

Nicht mahr, es ist ein lieber Standal? Ich möchte ihn um alles in ber Welt — (mit einem Blid auf Elisabeth

sich eifrig verbessernb) bas heißt, wenn man eben nicht für Höheres Sinn hat — — — (Da ber Lärm braußen plößelich stärker wirb.) Ah, bas ist aber boch nicht erlaubt. Was haben sie benn heut?

#### Belene.

Sie verhauen ben Jerschke, Papa.

## Wiedemann.

Und wo ftedt benn ber Dangel?

## Belene (febr eifrig).

Aber Herr Dangel muß boch auch mal eine Sekunde Erholung haben, Papa. Das kannst du gar nicht von ihm verlangen, daß er —

## Wiedemann (hinausrufenb).

Ruhe da draußen.

(Der Lärm verringert sich plöslich und hält als leises Summen bis zum Läuten ber Schulglode an, bann verstärkt er sich ein wenig und hört gleich hinterher gänzlich auf.)

Bettina (leife).

Willst bu jest mit ihm sprechen?

Glisabeth (nict).

## Bettina.

Lenden, tomm, wir maden uns fertig.

## gelene.

Denk bir, Papa, Tante Bettina nimmt mich zu Landrats mit.

## Wiedemann (erschroden, bebenflich).

Ah, ah, liebe gnäbige Frau, ist bas nicht am Ende —

#### Bettina.

Lassen Sie mich ruhig die Verantwortung tragen. Auf Wiedersehen, lieber Rektor.

#### Wiedemann.

Auf Wiedersehn, gnäbige Frau. (Bettina und Helene ab.)

## 10. Scene.

Biebemann. Glifabeth.

## Wiedemann.

'R ja — — — Haft bu an Kreisschulinspektors geschrieben, Elisabeth, wegen heut abenb?

## Glisabeth.

Jawohl — — — fie kommen.

## Wiedemann.

Was wirst du geben?

# Glisabeth.

Es ift eine Kalbskeule ba und junge Erbsen. Auch hab' ich die Pfirsiche heut nicht zum Verkauf geschickt.

## Piedemann.

Das ist recht, bas ist recht. Wie meinst bu, als Nachtisch ober zur Bowle? — Nun, bas überlegen wir noch. Mosel ift ja auch ba. — — Hat sich Röcknit schon sehn lassen?

## Glifabeth.

Er war ba — ging aber gleich wieber weg.

#### Wiedemann.

So! Hm! — — Wie macht sich's benn auf bem Markt?

Glisabeth.

Ich glaube gut.

#### Wiedemann.

Ja so'n Landwirt! — (Will gehen.) Na!

## Glisabeth.

Haft bu noch einen Augenblick Zeit für mich?

## Wiedemann.

Es wird blog bald läuten, Glisabeth!

## Glifabeth.

Gleichviel. — Georg — rund heraus, was verheims lichft bu mir?

## Wiedemann (verwirrt).

Erlaub mal, Elisabeth, wie — — —

## Glifabeth.

Georg, sieh, bas bin ich nicht wert! Wir haben uns boch zusammengethan, um alles zu teilen — —

Du haft mich in Freud und Leib — haft du mich immer an beiner Seite gefunden! — — Georg!

## Wiedemann.

Verzeih mir, Elisabeth — kränken hab' ich bich nicht wollen. Es ist bas alles so — — Ich will bir biese Vorgänge erklären — ja. Siehst du, daß ich mit meinem Lose hier unzufrieden bin, das hast du mir doch schon lange angemerkt.

## Glifabeth.

Bis heute früh - nein.

## Wiedemann.

Aber besinne bich boch! Wie oft hab' ich gesagt: Mein Leben ist verpfuscht — mein — mein —

## Glisabeth.

Ja, daß du die Gymnasialexamina nicht gemacht hast, bas ist doch nicht mehr zu ändern.

## Wiedemann.

Siehst bu, und bas wirfst bu mir jest vor.

## Glifabeth.

Es haben's bir so viele vorgeworfen. Es wäre grausam, that' ich's auch.

## Wiedemann.

Und wenn bu es vor mir auch verbirgst — aus Taktgefühl, aus Mitleib — was weiß ich! — Bor bir selbst wirst du mit der Verachtung nicht sparen — —

kann ja auch gar nicht anders sein . . . Denn so eine Existenz! Abhängig von jedem Hansnarren! — — — Ich bin immer für Ungebundenheit gewesen — — — Aber so!

## Glisabeth.

Bebenk boch, Georg — an jeber anbern Stelle würdest du boch ebenso abhängig sein — selbst an einem Gymnasium. Und da sogar noch mehr . . . Das bringt bein Beruf nun einmal mit sich.

#### Wiedemann.

Schon ein sauberer Beruf — — Arsenikgraben — bas wär' einem lieber — wahrhaftig!

## Glisabeth.

Georg, haft du mir nicht oft gesagt, wie glücklich du in unserm Winkel bist?

## Wiedemann (betroffen).

In — unserm — Winkel . . . ja , ja — ja wohl — bas sagt man wohl so . . . Aber bas genügt nicht — — ber Mann muß hinaus — bie Aufgaben wachsen. — (braußen läutet die Schulglock, — er will hinaus.) Nun, das von reden wir noch!

## Glisabeth.

Georg, willst bu mich so allein lassen?

## Wiedemann.

Aber Herzenskind, Liebste, Beste, ich hab' bir boch gesagt, es wird gleich läuten, und übrigens von ber

Lateinstunde kann ich keine Minute abzwaden. Das wäre geradezu ein Berbrechen.

## Glifabeth.

Das fieht nun freilich nicht gerabe banach aus, als ob bu beines Berufes überbrüffig wärft.

## Wiedemann (schweigt befturzt).

Sut, laß sie warten — — Glaub mir, das täuscht, Elisabeth! — — Wer in der Tretmühle steckt, muß treten, das ist nicht anders. — — Es soll ja auch alles nur zu unserm Besten sein — — Denk mal, bei unserer Begadung für die Landwirtschaft — — denk mal, ich den ersten Preis als Bienenzüchter — — Und du — ach — was gäbst du für eine Gutsherrin — — Das muß ich noch einmal sehn, eh ich sterbe. Und nun nimm mal an, es döte sich uns ein Wirkungskreis — als Verwalter oder als Kurator, oder — —, wo wir unsehindert durch Schnüffler und Spürnasen — ich brauche nur deinen Ausdruck, Elisabeth, — arbeitsam und glücklich — glücklicher noch als hier —

## Glifabeth.

Glücklicher noch als hier, sagst bu — vergiß bas nicht!

## Piedemann.

Nun ja — viel glüdlicher — unvergleichlich glüdlicher — wo wir geachtet und geehrt wären, wo wir pflügen, fäen, ernten könnten nach unserem Belieben —

#### Glisabeth.

Pflügft, fä'ft und ernteft bu hier nicht auch?

#### Wiedemann.

Ach, bas bischen! Die paar lumpigen Morgen —

## Glisabeth.

Ich meine in Menschenherzen, Georg, und ich brauche auch nur beinen eigenen Ausbruck.

#### Wiedemann

(finkt betroffen in einen Stuhl — nach einem Schweigen).

Ach, mit bir ist wirklich nicht zu biskutieren. Du bist zu hartnäckig, Glisabeth! Da muß schon einer kommen, ber mächtiger ist als ich! — Wart man, Röcknitz, ber wird bir bie Sache schon klar machen.

Glisabeth (zusammenzudend — halb vor fich hin). Also boch Rödnitz.

## Wiedemann.

Ja wohl, Rödnit! — — Siehst bu, bas ist ein Mann! Der weiß uns besser zu taxieren, als wir selber. — Und nun verzeih', wenn ich — (Will gehen.)

## Glisabeth (ihm nachgehend, angftvoll).

Noch ein Wort. — Soll ber Wirfungsfreis —, ben bu meinst, uns etwa burch seine Fürsprache geboten werben?

## Wiedemann.

Nein, mein liebes Kind! Dabei läßt's ber Mann nicht bewenden — — ben hab' ich zu was Ganzem erzogen, was ich armes Luber nie hab' werden bürfen — — Wenn ber zu ber Meinung kommt, wir seien eine wertvolle Acquisition, bann wartet er nicht, bis uns ein anderer wegschnappt.

Glifabeth (jah erschredenb).

Ah!

#### Wiedemann.

Na, bu weißt beine Freude aber nicht schlecht zu versteden — Und ich bachte gerade — — Sag boch ein Wort, Elisabeth, freust du dich benn gar nicht?

Gifabeth (bie in einen Stuhl gesunken ift). Geh jett, bitte, Georg — päter! — Geh jett!

## Wiedemann.

Ss geschieht ja nicht für dich, Elisabeth, — — um Gotteswillen, nein! (Bittenb.) Aber sag: Freust du dich gar nicht? (Sie antwortet nicht; — er geht kopfschüttelnb ab.)

## 11. Scene.

Elisabeth. Rofa.

#### Glifabeth

(geht in großer Erregung umber, zwingt fic bann wieber zur Ruhe und ruft zur Thür hinaus).

Roja!

## Bosa.

Bas befehlen Sie, Frau Rektor?

# Glisabeth.

Wenn ber Herr Baron früher als — — nein, nein, sagen Sie nichts — — ich bin nicht wohl — — ich werbe — — —

#### Rosa.

Ich glaub', Frau Rektor, ber Herr Baron kommt ba schon!

Glisabeth (nach kurzem Kampfe sich hoch aufrichtenb). Gut! (Rosa ab.)

12. Scene.

Elifabeth. v. Rödnit.

Röcknik (ben Kopf burch bie Thur stedenb). Darf ich eintreten, teuerste Frau?

Glisabeth.

Ich bitte.

Bodnit (fich umschauenb).

Sind Sie allein?

Glifabeth.

Ich bin ganz allein.

Bocknit.

Ah — Sie haben mich wohl erwartet?

Glisabeth.

Jawohl, — ich habe Sie erwartet.

## Bocknit.

Guden Sie mal an! — — Auf so gute Beshandlung war ich ja gar nicht vorbereitet. Denn wie Sie seit gestern mit mir umspringen — Donnerwetter!

#### Glifabeth.

Wenn ich vorhin als Hausfrau nicht höflich genug gegen Sie war, so verzeihen Sie mir.

## Böcknit.

Aber, Elisabeth, ich bitte Sie, zwischen uns beiben!

## Glifabeth.

Warum zwischen uns beiben? Zwischen uns beiben, lieber Röcknit — ober besser, zwischen Ihnen und mir — besteht nichts Gemeinsames — ich bitte Sie, das freundslicht in Betracht zu ziehn.

## Röcknit.

Gott fei's geklagt! — Das weiß ich am besten.

## Glisabeth.

Und hat nie etwas Gemeinsames bestanben.

## Bocknit.

So? Hand aufs Herz?

## Glisabeth.

Ich bin Bettinas Jugenbfreundin. Ich bin zwei Jahre lang der Gast Ihres Hauses gewesen und habe mich als solcher nach Kräften nützlich gemacht . . . Das rechtfertigt wohl eine gewisse heitere Vertraulichkeit des Umgangs —

## Böckniķ.

Ein ernsteres Ginverständnis aber nicht?

# Glisabeth.

Nein.

#### Bocknit.

Sehr gütig. Wirklich außerorbentlich gütig. — — Sagen Sie mal, thun Sie bloß so ober sind Sie wirklich so kurz von Gebächtnis, daß unter brei Jahren Shejoch all bas Nette und Stillverschwiegene, was zwischen uns in der Luft geschwebt hat, kurz und klein geschlagen worden ist?

## Glifabeth.

Lieber Rödniş, ich könnte Ihnen sagen: Das geht uns nichts mehr an — aber ich mag mich nicht hinter Winkelzügen verkriechen. — — Und da Sie das nun einmal berührt haben, was besser für alle Zeit unausgesprochen geblieben wäre, so frag' ich Aug' in Auge: Was wollten Sie von mir? — Ich stand ganz mutterseelensallein, ich besaß niemanden zum Schuße auf der Welt als Sie — — Sie hätten so schoße Jhre Hand über mich breiten können: Warum wollten Sie mich zu Ihrer Dirne machen?

## Böcknit.

Elisabeth!

## Glifabeth.

Ss gab ja Weiber genug! Warum mich armes Ding? — — Sie wissen, ich nehme das Leben nicht leicht — Ich bin so eine Pflichtennatur, mit der herumzutändeln nichts wie Elend zuwege bringt . . . Warum ließen Sie mir nicht mein bischen Frieden?

## Röcknit.

haben Sie mir meinen gelaffen?

#### Glifabeth.

Was that ich Ihnen benn? Können Sie es wagen, mir vorzuwerfen, daß ich je kokett gegen Sie gewesen bin?

## Röcknit.

Nein — alles, was recht ist — bas lag Ihnen fern.
— — Elisabeth, sehn Sie mich an, ich bin kein schlechter Kerl! — — Aber da in mir drin, da hab' ich eine Sorte von Blut, eine ganz niederträchtige, die nicht zu bändigen ist . . . Was ich mir alles für Schlachten geschlagen hab' von meinem zwölsten — ach, was weiß ich! — ich glaub', schon von der Wiege an, — das ist nicht auszurechnen. . . Ich will Weiber — — ich brauche Weiber — — ich kann nicht leben ohne Weiber.

#### Glisabeth.

Und Bettina ?!

## Böckniţ.

Rommen Sie mir nu gar noch mit Bettina.

## Glisabeth.

Sie tennen ja Bettina gar nicht.

## Böcknit.

Nu ja wohl. Lassen wir sie schlasen! — — — — Aber, das können Sie mir glauben: hätte ich Sie — ich meine Sie — mit all den andern je in einem Athem genannt, das wäre — das wäre — ohne Phrase — Heiligtumschändung wär' das gewesen.

## Glisabeth.

Das haben Sie wohl jeber fagen muffen? Subermann, Das Glud im Wintel.

## Röcknit.

Elisabeth, ich lüge nicht — — — Ich brauche nicht zu lügen — — (Mit wilber Energie.) benn was ich will, bas seh' ich durch! — — — Wissen Sie das nicht? — — — Haben Sie noch nie vor meinem Willen Angst gehabt?

Glisabeth (schweigt und wendet sich ab).

## Röckniţ.

Sehn Sie, wenn ich Sie bamals ziehn ließ in Ihre Che hinein — bitte, ich erlaube mir keine Rritik —, so geschah's nicht etwa, weil ich mich geschlagen fühlte, sondern einfach: ich wollte nicht! - - Ich bin zwei Jahre lang, folang Sie unter meinem Dache maren, morgens aufgewacht, bebend in bem Gebanken an Sie, ich hab' mich abends in mein Bett geworfen, bebend in bem Gebanken an Sie, ich hab' Sie an mich reißen wollen Tag für Tag - - - Aber ich kannte Sie, ich mußte, es wär' Ihr Tob gewesen — — — Ein Raubtier. bas Mitleid hat — pfui Deibel — — — Und nun machen Sie mir Vorwürfe, wenn Sie können -Hähä! (Pause). — — — Ja, schön war die Zeit trop allebem! - - - Gott, mar die Zeit schön! - -- Mit einem Mal eine Gehilfin an ber Seite ein Weib mit Ihren Augen im Kopf! - - Das einem die Blane aus ber Seele rauslieft, noch eh man fie felber kennt - - - Elisabeth, wenn wir in ben Sommernächten oben auf ber Terraffe fagen, ausgestrect in den Faulenzern — die Röpfe nach ben Sternen und Bettina baneben — bie schlief natürlich feste in ihrem

Plaid — Hähä! — — — War die Zeit schön, Elisabeth?

Glifabeth (träumerifc).

D ja, schon mar bie Zeit!

Böcknit.

Na also!

Glisabeth.

Warum haben Sie nicht schweigen können?

#### Röcknik.

Schweigen? Ja wohl! — — Ich hab's hinuntersgewürgt fast die ganzen zwei Jahre. Schließlich war's boch stärker als ich! — — Und all die Phasen, die man durchzumachen hat, dis man sich entschließt, sein braves Weib zum Teufel zu jagen. Kleinigkeit ist das nicht.

Glisabeth (entfett).

Das haben Sie — —?

## Röcknit.

Wie benn? War bas etwa Ihr Ernst vorhin, mit bem Wort ba, bem greulichen? — Seien Sie ruhig, Elisabeth, Sie sind nicht aus dem Holz gemacht, aus dem man Courtisanen schnitzt.

## Glisabeth.

Die Arme, die Arme! Wenn sie das ahnte, was muß sie gelitten haben!

## Röcknit.

Na, es ift ja nun alles gut! Es ift ja mal wieber vorzüglich eingerichtet in ber besten aller Welten. Meine

Alte hat einen strammen Jungen — und Sie sind Frau Rektorin! — — Daß Sie sich in ber ersten Rage gleich ba haben hineinstürzen müssen — wenn bas wenigstens nicht gekommen wär'!

## Glifabeth.

Ich muß Sie bran erinnern, Rödnit, Sie sind in bem Hause meines Mannes.

## Bocknit.

Ich siehe Sie an, Elisabeth, keine Empsinblickkeit. Es hängt wirklich viel von bieser Stunde ab — — — — Für Sie und — für mich auch. — — Ich nehme an, Ihr Mann hat Ihnen gesagt, um was es sich handelt. (Elisabeth nick.)

## Böcknit.

Und Sie willigen boch ein?

## Glifabeth.

D nein.

Bonnit (fich muhfam meifternb).

Hre Gründe wissen? — — Darf man wenigstens

## Glifabeth.

Es käme eher vielleicht mir zu, Sie nach Ihren Gründen zu fragen. Denn zum Spaß reißt man doch eine Familie, die sich redlich nährt, nicht aus ihrem Erdreich los und gibt sie einer abenteuerlichen Zukunft preis.

## Röcknit.

Ah, Sie verlangen Rautelen!

## Glifabeth.

Ich verlange keine Kautelen. Ich verlange in Rube gelassen zu sein.

## Böcknit.

Elisabeth, setzen Sie sich mal ba hin! So! Sehn Sie, — als Sie uns bamals aus heiler Haut die Eröffnung machten, Sie hätten meinem ehemaligen Hauslehrer das Jawort gegeben, da war ich mir nicht einen Augenblick barüber im unklaren, daß wir es hier mit einem Schritt der Berzweiflung zu thun hatten.

#### Glisabeth.

Jett sehn Sie boch wohl, daß Sie sich getäuscht haben.

## Rockniţ.

So? — — — Na! — — Ich war mir auch sofort klar, baß ich — kein andrer als ich — Sie da hineingeritten hatte. — — — Hätt' es in meiner Macht gestanden, Sie — aber Sie waren ja mal wieder bockbeinig. Meine Briefe schickten Sie mir uneröffnet zurück, und eine Unterredung schlugen Sie aus. Wenn man bebenkt, es ist heute überhaupt das erste Mal wieder, baß wir uns unter vier Augen gegenüberstehn.

## Elisabeth.

Es wird wohl auch bas lette fein.

## Böcknit.

Wer weiß? — — Sehn Sie, ein subtiles Gewissen ist sonst meine Schwäche nicht, aber verdammt will ich sein, wenn ich je aufgehört habe, mich schulbig zu fühlen an ber ganzen Geschichte. Tag für Tag hab' ich mir gesagt: An dir ist sie kaput gegangen. — — — — Bitte, lassen Sie mich ausreden. — — — — Die Kleinbürgerei Ihrer Umgebung, alles, was Ihnen an Demütigung, an Berslauung, an — ach, was weiß ich! — Das Stiesmutterspielen, das ganze Gedrückt= und Gebucktwerden, das nun einmal in der Existenz Ihres Mannes liegt und das Sie wohl oder übel mit ihm teilen müssen, alles das hab' ich mir fortwährend zum Borwurf gemacht. — — Und nicht eher hab' ich Kuh gehabt, als dis ich zu dem Entschluß gekommen bin: Gutmachen! — — Ich will gutmachen. — — — Sehn Sie, das ist es!

## Glifabeth.

Und mit biesem Plane sind Sie gestern in unser Haus gekommen?

# Köckniţ.

Plan? — ne! — — Ich hatte wohl ben Wunsch, hier 'n bischen aufzuräumen, aber ich wußte noch nicht, wie. — — — Meine Ibee kam mir erst, als ich sah, wie brillant ihr hier wirtschaftet. — — — Was ihr im kleinen thut, bas werdet ihr auch im großen thun. — — Und so gewinnen Sie, und so gewinn' ich. — — Wenn Sie also die Absicht hatten, mir eine etwaige Erniedrigung Ihres Mannes vorzuhalten, lassen Sie den Dolch ruhig im Gewande, Teuerste. Um Sinekuren handelt es sich nicht, und meinen alten, lieden Kandidaten schäp' ich gerade so wie Sie.

## Glifabeth (ihm bie Sand reichenb).

Ich banke Ihnen, Röcknitz, baß Sie sich die Mühe gaben, biese Schlußwendung zu finden.

## Röcknit.

Unb?

#### Glisabeth.

Sprechen wir nicht mehr bavon.

## Röcknit (ihre Hand festhaltenb).

Elifabeth — fehn Sie, ich — ich — — wenn nicht — um Ihretwillen, bann thun Sie's — für — mich!

## Glisabeth.

Für Sie!

#### Rocknit.

Elisabeth, seit Sie aus meinem Leben raus sind — ich weiß nicht, was mit mir geschieht, ich geh' zu Grunde, seit Sie weg sind.

## Glifabeth.

Sie, Rödnit? Der angesehenste Mann im Kreise, ber glänzendste Gesellschafter, (bitter lächelnb.) ber galanteste Courmacher? — — — Ah, Sie thun nicht recht baran, mich so in Angst zu jagen.

## Köckuiţ.

Was ich Ihnen fage, Elisabeth, ist wie ein Aufschrei.

— — — Mein Leben will ich mir bloß retten, benn bas ist ja kein Leben mehr — — — bas ist ja ein bloßes Gebämmer, ein zweckloses, bumpfes Getaumel, balb hierhin, balb borthin. — — — Und wie roh bin ich geworben! und wie klein bin ich geworben — — — alles Große ist raus aus meinem Leben, seit Sie weg sind — — — bie frische Luft ist mir wie abgeschnitten, und ich hab' so viel Platz zum Atmen da brin. — — — Ich arbeit'

von vier Uhr morgens bis in die Nacht, aber das hilft nichts. - - - Man will boch wiffen, wofür man arbeitet. - Rommen Sie mir nicht mit bem Kinbe — — — bas ist ein Svielzeug, weiter nichts. — — - - Einen Menschen muß man boch haben, mit bem man sich — — — Ah, wenn man Sie wieber in ber Nähe mußte — — — benten Sie, ich tame abends rübergeritten nach Angerershof ober nach Riegelei - gang egal, — bas kann Ihr Mann fich mählen. — — — Ober ihr tämet zu uns und wir fagen wieber auf ber Terrasse wie bamals und berebeten, was wir geschaffen haben und mas mir schaffen wollen. Wenn man sich bas ausmalt! - - - Wieber Mensch werben burch Sie – — — wachsen an Rube und an Kraft — Taa für Tag! Und nie will ich Ihnen wieder von Liebe reden. Das schwör' ich Ihnen mit ben heiligsten Giben — — - Nütt mir ja auch nichts. - - Birkt ja boch bloß wie 'ne Beleidigung auf Sie — — — 3ch werbe mich schon zu bändigen wissen. Das sollen Sie sehn. (Schweigen.) Elisabeth — kein Wort?

## Glisabeth

(nach abermaligem Schweigen in tiefer Bewegung, boch äußerlich ruhig). Lieber Freund, was Sie mir da erzählen, das ist ja alles sehr schön und verlockend, aber es geht leiber nicht.

## Röcknit (beifer).

Warum geht es nicht?

## Glisabeth.

Ich sehe, ich muß Ihnen ben Grund sagen, ber Sie überzeugen wird, sonst qualen wir uns noch wer weiß

wie lange. — Ich liebe Sie noch, Röcknit — ich habe nie aufgehört, Sie lieb zu haben. — — — Nun sehn Sie doch, daß es nicht geht — nicht wahr?

#### Röcknit

(mit ausgebreiteten Armen auf fie einbringenb). Elisabeth!

#### Glilabeth

(flieht, ihn entsetzt von sich abwehrend, in einen Winkel zurück). Haben Sie Erbarmen. Schonen Sie mich!

#### Rocknit.

Endlich! Endlich! (Er will fie an fich reißen.)

#### Glifabeth.

Enblich! (Sie ftürzt aufjauchzend an seine Bruft und bleibt, nachdem er sie lange geküßt, mit geschloffenen Augen wie leblos in seinen Armen hängen.)

## Rocknit.

Elisabeth! (Sie antwortet nicht, er führt sie zu einem Sessel.) Sie sinkt mit dem Kopf gegen die Lehne, er kniet vor ihr nieder.) Elisabeth! Romm zu dir! Sonst muß ich Hilfe holen!

## Glisabeth

(bie Augen irr aufschlagenb, richtet fich langsam empor und legt bie Hanbe auf seine Schultern, indem fie ihm in die Augen sieht).

So sieht er aus! — So hab' ich ihn. Ginmal! Ginmal!

# Röcknit.

Weib — angebetetes!

Glisabeth (die Hand auf seinen Rund legend). Still! Rein Wort! Rein Wort!

## Röcknik (aufspringend).

Ah, wird das ein Leben jett! Wird das ein Leben jett! Ein einziges großes Fest! — Was, Elisabeth — Hähähä!

## Glisabeth . (angftvoll).

Wie meinen Sie bas?

## Röcknit.

Wie ich bas meine? Nu, ist benn bas so schwer? — Ift benn bas so schwer?

## Glisabeth.

Zwischen uns gibt es boch auf bieser Welt kein Wiebersehn? Wir bürfen uns boch nicht mehr begegnen... Rödnig, bas versteht sich boch von selbst, wenn wir ben Mut haben wollen, weiter zu leben.

## Köckniţ.

Nein, nein, nein! Alles, was — aber Elisabeth, wir sind boch beibe keine Kinder mehr — wir sind boch nicht aus dem Mond gefallen. Herrgott, Weib, du, du, du — küssen kann das Weib! Komm mir nicht mehr mit Widerspruch! Jest will ich kein Wehren mehr, sonst werd' ich verrückt. Sher richt' ich dein Haus und mein Haus zu Grunde, als daß ich dich je wieder aus meinen Händen lass! Ich geb' dir Zeit dis heute abend, und sagst du dann nicht "ja", dann —

## Glisabeth.

Was — bann?

## Röcknik.

Das wirst bu schon sehn. Dann muß ich auf eigene Faust handeln. Das ist nu mal nicht anders! — Abieu — bu mein — — (Er will sie umarmen.)

Glifabeth (weicht schaubernb zurud).

## Röcknit.

Ja, was ist benn? (Kopfschüttelnb.) Weiber, Weiber, wer kennt euch aus! — — Ja, also ich geh'! (Ab.)

13. Scene.

Elisabeth. Später Rosa.

#### Glisabeth

(bricht in thranenlosem Schluchzen zusammen).

Bofa (von links eintretenb).

Ach, Frau Rektor, es ist gleich zwölfe. Weil boch heute ber Herr und die Frau Baronin da sind, — wollen Sie nicht noch mal bischen nach dem Mittag sehn?

Glifabeth (wirr).

Ja, ich komme gleich nach bem Mittag feb'n!

**Zosa** (geht ab).

## Glisabeth

(erhebt sich mühsam, — es läutet — sie zuckt zusammen und geht wankend nach der Thür. Unter bem dumpfen Lärm der aus der Schule strömenden Kinder

(fällt ber Borhang).

# Dritter Alft.

## Scenerie bes vorigen Aftes.

Auf beiben Tischen brennen mit Seibenpapierschleiern umgebene Lampen. Durch die geschlossene Glasthür sieht man auf die Beranda hinaus, wo auf dem Tische, um den die Gesellschaft sist, gleichsalls eine Lampe brennt. Durch das Fenster fällt matter Mondschein.)

#### 1. Scene.

Helene. Gleich barauf Dangel. Draußen auf ber Beranda Wiebemann. Elisabeth. v. Röcknitz. Bettina. Doktor Orb. Frau Orb. Fräulein Göhre. (Man sieht die Lampe im Winde flackern. Fröhliches Lachen.)

## Delene

(fitt rechts am Fenfter und träumt halb horchend vor fich bin).

Dangel (tritt vorfichtig um fich ichauenb burch bie Glasthur ein).

Belene (freudig auffahrend).

herr Dangel — Sie?

## Dangel.

Verzeihung, Fräulein Helene, ich sollte ben Ofenschirm holen aus ber Spstube — die Lampe flackert so sehr.

## Belene (aufflehenb).

Ist es hübsch bei euch braußen?

## Pangel.

Ach, reizend! Und es macht alles einen so vornehmen Einbruck. Man fühlt sich ganz gehoben in seinem Stande . . . Wenn Sie nun noch babei wären! . . . Fräulein Helene, kommen Sie benn gar nicht 'n bischen raus zur Gesellsschaft?

#### gelene.

Sie wissen ja, Herr Dangel, bas ist nichts für mich . . . Und ich stimme ja die andern auch immer traurig . . . dann benkt ein jeder: Ach, das arme Mädel! Und wupp! ist die Lustigkeit weg.

## Dangel.

Sie muffen nicht so reben, Lenchen. Da thut einem ja bas Herz weh.

## Belene.

Schmedt Ihnen bie Pfirsichbowle, Herr Dangel?

## Pangel.

Ich hätt' gar nicht geglaubt, Fräulein Lenchen, daß es so was Delikates überhaupt geben kann.

## Delene.

Sehn Sie, die Pfirsiche hab' ich selber zubereitet. Die müssen sorgfältig geschält und acht Stunden in Mosel ausgeweicht werden.

## Dangel.

D, bas hab' ich mir gleich gebacht. (Draußen Gelächter.)

#### gelene.

Horchen Sie boch, wie sie lachen!

## Pangel.

Der Herr Baron erzählt so lustige Geschichten . . . Manchmal ist es rein zum Vergehn . . . Der Kreisschuls inspektor hat mich schon zweimal sehr strasend angesehn. Ich mach' mir aber nichts baraus. Na, da kommt er an den Rechten.

## Belene (angftlich).

Und wie ist Mama? Ist sie fröhlich?

## Dangel.

Warum fragen Sie bas fo?

## gelene (leife).

Sie war so sonderbar — heute ben ganzen Nach= mittag . . . Sie hörte nie, was man zu ihr sprach, und hatte ganz heiße Hände.

## Danael.

Nun Sie mich barauf aufmerksam machen, muß ich auch sagen: Sie ist nicht so wie sonst . . . D nein, sie ist sogar sehr zerstreut.

## gelene.

Lacht sie?

## Dangel.

Manchmal sehr. Aber bann wieber gar nicht. . . . Das Allerlustigste scheint sie gar nicht gehört zu haben.

#### Belene.

Sehn Sie, sehn Sie. Ach, Herr Dangel, ich kann ja nicht bei ihr sein, ich bin ja auch zu dumm! Aber Sie werden aufpassen, Sie werden sie beschützen. — Nicht wahr, Herr Dangel, das versprechen Sie mir?

Dangel.

Gewiß, Lenchen - wenn ich nur -

2. Scene.

Die Borigen. Elisabeth.

Glisabeth.

Herr Dangel!

Dangel (zusammenschredenb).

A4)!

Glifabeth.

Sie wollten boch so freundlich sein und ben Schirm besorgen.

Dangel.

Ach Verzeihung — ich — (Ab nach hinten links.)

Glisabeth.

Mein Lenchen!

Belene (umschlingt ftumm ihre Taille).

Elisabeth.

Rommst nicht raus?

Belene (fcuttelt ben Ropf).

#### Glisabeth

(ju Dangel, ber mit bem Ofenschirm jurudtommt).

Bitte, Herr Dangel, kommen Sie bann später noch einen Augenblick hierher.

## Dangel.

Sehr wohl, Frau Rektor! (Ab.)

## Glisabeth.

Es ift halb elf, mein Liebling . . . Anstatt baß bu hier sitzt, wird's besser sein, bu gehst zur Ruh — nicht wahr?

#### Belene.

Wenn bu es wünschst, Mamachen, gern!

#### Glifabeth.

Sute Nacht also, mein Kind.

## Belene.

Sute Nacht! (Ruft ihr bie Hanb.)

## Glisabeth

(legt eine Hand gegen ihre Stirn und fieht ihr voll Inbrunst ins Gesicht, bann kuft sie sie leise auf die Stirn).

Belene (geht zur Thür).

## Glisabeth

(fieht ihr mit tiefer Bewegung nach, bann halberftidt). Len —

## Belene.

Riefst bu mich, Mamachen?

## Glifabeth.

Nein, nein, nein, mein Liebling. Schlaf gut!

#### Aelene.

Du auch, Mamachen! (Ab.)

## 3. Scene.

Elifabeth. v. Rödnit. Spater Dangel.

#### Glisabeth

(geht jur Glasthur. Rödnit tritt ihr entgegen, fie fahrt jurud).

#### Rocknit.

Nun? Ja ober nein?

Glisabeth (wendet fich ab).

## Röcknit.

Du! Sieh mal her! (Zeigt ihr die festgeschlossen Rechte.) So hab' ich dich jetzt. Damit du weißt . . . Und loßlassen thu' ich dich nicht mehr . . . Da sei du sicher.

## Glifabeth.

Was können Sie mir anhaben, wenn ich nicht will?

## Böcknit.

Das wirst du schon sehn. Noch heute abend . . . Spielen laff' ich nicht mit mir . . . Db ber Bettel hier in die Luft fliegt ober nicht, ist mir höchst egal!

7

Subermann, Das Glud im Bintel.

## Glisabeth.

Wie feltsam! Ich glaubte Sie boch zu kennen, Rödnitz. Daß Sie so . . .

## Röcknit.

Roh! . . . Sagen Sie nur frischweg: roh . . . Genieren Sie sich gar nicht. — Das liebe, alte Lieb bas — hat man ja oft gehört.

Glisabeth (ihn ftarr ansehend).

Schabe - schabe!

## Rodnit.

Ja ober nein, Glisabeth?

Glisabeth (ba Dangel in ber Glasthur erscheint).

Bleiben Sie nur, Herr Dangel . . . Brennt die Lampe jetzt ruhiger, Herr Dangel?

## Pangel.

Es scheint ja, Frau Rektor, bas heißt bis ein orbentlicher Windstoß kommt — bann —

Bontit (mit Bebeutung).

Ich wette, ber wird bald kommen, Frau Rektor!

Glisabeth (auf Dangel weisenb).

Ach, lieber Röcknit, wollen Sie mich einen Augenblick mit —

Boknit (achselzudenb).

Wie Sie befehlen, Teuerste. (Ab.)

## 4. Scene.

Elifabeth. Dangel.

Glisabeth (finkt links auf einen Stuhl nieber).

## Dangel.

Frau Rektor, ist Ihnen nicht gut?

#### Glifabeth.

Ganz gut, lieber Freund, ich bank' Ihnen schön . . . Seten Sie fich ein bifchen zu mir — so.

## Dangel.

Verzeihung, Frau Rektor, wird man Sie nicht vermissen?

## Glisabeth.

Das ist wohl möglich. Ich möchte Ihnen aber gern eine Botschaft mitteilen, die Ihnen gewiß Freude machen wird. Ihre Singabe ist so gut wie angenommen.

# Pangel.

Ach? Hat ber Herr Kreisschulinspektor Ihnen bas —?

## Glisabeth.

Ja. Aber vorberhand nichts merken laffen. Erft muß noch mein Mann sich offiziell über Sie äußern.

## Pangel.

Ach, ich bin ganz —

## Glisabeth.

Sie werben uns dann ja in absehbarer Zeit verlaffen, Herr Dangel. Das thut mir leib . . . Für uns alle . . . benn Sie sind uns ein zuverlässiger Freund geworben . . . Auch für Lenchen thut's mir leib, die sehr an Ihnen hängt.

## Pangel (freudig).

Ja, ist bas wahr?

## Glisabeth.

Das Kind ist so schutbebürftig. Und Sie haben sich ihrer immer so freundlich angenommen.

## Dangel.

Ach, Frau Rektor, wenn ich fagen bürfte —

## Glisabeth.

Sagen Sie lieber nichts . . . Worte verpflichten — und das will ich nicht . . . Aber es können Umstände einstreten — recht balb — wo sie Ihres Schuhes, Ihrer Zusprache noch bedürftiger wird.

## Pangel (betreten).

Wie meinen Sie bas, Frau Rektor?

Himber.

## Glisabeth.

Mein Gott, wir stehn ja alle in Gottes Hand, nicht wahr? . . . Es ist leicht möglich, baß ich fortan nicht so um sie sein kann, wie ich gern möchte . . . Für diesen Fall barf ich barauf rechnen, nicht wahr, baß Sie ihr ein — sagen wir — ein lieber Bruber sein werden?

## Dangel.

Frau Rektor, meine ganze Kraft, mein ganzes Leben —

## Glifabeth.

Nicht, nicht, nicht! Nicht zu viel! Und nun geben Sie mir Ihre Hand! Gott segne Sie, mein lieber Junge! (Während er sich auf ihre Hand hinadneigt, leise, halb abgewandt, zu Boden schauend.) Gott segne euch beibe!

## Dangel.

Das ist ja wie ein Abschied fürs Leben, Frau Rettor . . . Was soll benn —

## Glisabeth.

Nichts — nichts von Belang — nur — ... boch sehn Sie mal, was ist ba braußen? (Auf ber Beranda ist es bunkel geworben. Gelächter.)

Bangel (von ber Thur ber).

Nun ist die Lampe doch ausgegangen.

## 5. Scene.

Die Borigen. Frau Orb. Fraulein Göhre. v. Rödnig. Dottor Orb. Wiebemann.

Fran Orb (mit einem Beinglase in ber Hand). Nein, so eine Lampe. So eine Lampe.

Glisabeth (bie ben Damen einige Schritte entgegengegangen ift).

Ich hoffe, Sie haben sich nicht erschreckt, Frau Kreis-

#### Fran Orb.

O bitte nein — bitte nein. (Sett sich — wohlwollend überlegen.) Man nimmt ja in solchen Fällen besser eine Windlampe . . . Nun, man kann nicht alles haben, und Sie sind ja noch eine so junge Frau!

Bettina (bie fich gleichfalls gesett hat).

Trozdem habe ich schon sehr viel von meiner lieben Freundin Elisabeth gelernt.

## gran Orb (pitiert, boch befliffen).

Allerbings, wenn Sie das sagen, Frau Baronin, Sie mit dem glänzenden Haushalt, dann allerbings —

#### Glisabeth

(geht auf die Beranda hinaus, Punschterrine und Gläser zu holen, Dangel hilft ihr).

## Orb (mit zwei Glafern in ber Hanb).

Ich habe mir die Freiheit genommen, Ihr Glas mitzubringen, gnädigste Frau Baronin.

## Bettina (freunblich).

Danke sehr.

#### Orb.

Ich erlaubte mir soeben, Ihrem Herrn Gemahl einige ber Fälle zu unterbreiten, in welchen die Kirchenzucht wohl ein kräftig Wörtlein mit dreinzureben hat, ohne doch die Machtbefugnisse der Gutsherrschaft im wesentlichen zu beengen . . . In Fällen der Trunksucht, der Unzucht, der Arbeitsscheu — von den Normativbestimmungen ganz absgesehen —

Bokuit (ber sich in den Lehnstuhl geworfen hat).

Da wir gerade von Trunksucht reben, liebe Elisabeth, geben Sie mir noch 'n Glas Bowle. (Steht auf und tritt an den Spieltisch, auf den sie die Terrine gestellt hat.)

## Glisabeth.

Ich bitte schön.

## Röcknit.

Danke unterthänigst. (Leise.) Ja ober nein?

## Glifabeth (haftig).

Wem von ben Herrschaften ist noch ein Glas gefällig? Sie trinken ja gar nicht, Fräulein Göhre?

Fraulein Gohre (befangen lachenb).

Ich weiß wirklich nicht, ob ich . . .

## Bettina (gütig).

Rommen Sie nur, liebes Fräulein. Wir beibe trinken immer noch eins. Die Herren Vorgesetzen brücken ein Auge zu . . . Was, lieber Rektor?

## Wiedemann.

Allbieweil wir alle arme Sünder sind — das heißt Berzeihung, ich spreche nur im eigenen Namen.

#### Orb.

Nun, nun, ich bin ja auch kein Unmensch . . . Das horazische desipere in loco ist auch für mich geschrieben — gewissermaßen.

# Fran Orb (umberschauenb).

Nein, wie nett hier alles ift, nicht wahr, Frau Baronin? So geschmackvoll und so gediegen . . . Sie müssen sich boch eigentlich recht glücklich fühlen hier, Frau Rektor?

Wiedemann (ba fie nicht hört).

Elisabeth!

Glifabeth (auffahrenb).

Wie sagten Sie, bitte?

#### Bettina.

Nun — glücklich sein macht schweigsam. Das sehn wir ja an ihr.

Köcknik (mit Betonung).

Sigentlich ift es jammerschabe, baß bas alles hier so balb ein Ende nimmt.

Glifabeth (fährt gufammen).

Wiedemann (betreten).

Aber Rödnit!

#### Ork.

Ja, weswegen benn? Ich benke, es sitt niemand fester in seiner Position als unser lieber Rektor.

## Röcknit.

Daß Sie ihn nicht vertreiben wollen, bas glaub' ich allenfalls, Berehrtefter.

Orb.

Mber?

Sie sehn ja, Herr Kreisschulinspektor, baß er Scherze macht.

#### Röcknik.

So? . . . Ra ja . . . Ach, bitte, teuerste Hausfrau, geben Sie mir noch was zu trinken. (Rähert sich Elisabeth. Sie will zu ihm reden, wagt es aber nicht.)

Orb (nimmt berweilen Wiebemann beiseite).

Sagen Sie mal, Sie erschraken ja so — was meinte er bamit?

## Wiedemann.

Ich weiß — wirklich nicht.

#### Orb.

Wollen Sie uns nicht bie Freude machen, sich beutlicher zu erklären, Herr Baron? . . . Die Sache interessiert uns boch gewissermaßen.

## Röcknit.

Ja, was ist benn ba zu erklären? Da ist boch gar nichts zu erklären. Das kann man halten, wie man will. Nicht wahr, teuerste Hausfrau, bas kann boch jeber halten, wie er will?

Glifabeth (faffungelos).

D gewiß.

## Bettina.

Bas hat nur mein Mann?

## Könuiţ.

Sagen Sie mal, lieber Herr Kreisschulinspektor — mir können Sie's ja sagen — haben Sie schon mal silberne Löffel gestohlen?

Alle (lachen).

Orb (in bas Lachen einstimmenb).

Nu. erlauben Sie -

## Röcknit.

Ich auch nicht ... Ich schwör's Ihnen: ich auch nicht — ich bin überhaupt ein Musterknabe ... Wenn ich einem was nehmen will, benn thu' ich's Aug' in Auge, Brust gegen Brust .. biesen schönen Charakterzug hab' ich nämlich von meinen Vorsahren geerbt ... ba war bessonbers einer — ein wackrer Rittersmann — ber betrieb ein schwunghaftes Seschäft mit Seibenzeug, Rosenholz, genuesischem Brokat, Sbelsteinen, Puzkalk und Pomabe; — was man so nennt: eine Semischwarenhandlung ... Ne, er war nicht wählerisch ... er nahm alles weg, was bie Gnabe Gottes an seiner Burg vorbeisührte. (Wich.) Aug' in Auge, Brust gegen Brust! Den Hanbel lob' ich mir ... bas machen wir auch! ... Was, mein alter Kanzbidat? Heute noch! ... Machen wir — was? ... Heute noch — hä?

Wiedemann (burch feine Wilbheit bestürzt).

Ja, lieber Rödnitz, ba weiß ich wirklich nicht, was ich — (Wendet sich zu Orb.)

## Röcknit.

Hahahaha — ja ja ja!

Glisabeth (hinter ihm — leise). Erbarm bich — schweig!

Rocknit (befriedigt vor fich bin).

Hm, hm!

#### Orb.

Das ist alles so inkohärent — — man sollte glauben — — Ja, wollen Sie mir im Interesse unserer Gaststreunde noch einmal die Frage erlauben, Herr Baron — Wie erklären Sie nun doch die geheimnisvollen Worte, es werde hier balb alles zu Ende sein?

## Röcknit.

Nun — weil — e — weil es Zeit zum Schlafens gehn ift. Das ist boch fehr einfach.

Die anderen Gafte (erheben fich lachenb).

#### Orh.

Ja so . . . Sie haben uns zwar ein wenig zum besten gehabt, Herr Baron — aber ich barf wohl bie Hossenng aussprechen, (Die Hand zum Abschiebe ausstreckenb.) Ihnen balb wieber so scherzhaft zu begegnen.

## Könnit.

Bitte sehr . . . Wir vermissen die Herrschaften schon lange in unserem Hause.

#### Orb.

Ah — biefe Freude kommt — so unverhofft — Herr Baron.

## Rocknit.

Also — auf Biebersehen! (Wendet sich nach hinten. Allgemeine Berabschiedung.)

## Wiedemann.

Ich schließe ben Herrschaften bas Hofthor auf, Elisasbeth! (Zu Rödnig.) Berzeihen Sie so lange.

Elisabeth (nickt; zu Dangel, ber zögernd an ber Thur geblieben ift). Gute Nacht, lieber Herr Dangel!

Dangel (gepreßt).

Frau Rektor -

Glifabeth.

Was wünschen Sie noch?

Dangel (befangen).

Gute Nacht! (Mit Berbeugung ab.)

6. Scene.

v. Rödniş. Bettina. Glifabeth.

Bettina.

Sind nette Leute, diese Orbs.

Röcknit.

Ae! Ohrwürmer!

#### Bettina.

Wenn sie bir so mißfallen, warum lubst bu sie benn ein?

## Röcknit.

Beift bu, Bettina, geh ju Bett.

#### Bettina.

Aber ich bin ja gar nicht —

## Röcknit.

Fix, fix, fag gute Nacht. Es ift Zeit. Ich komme gleich nach.

# Bettina (feufzenb).

Also gute Nacht, Lieschen!

Glisabeth (fieht ihr ernft in die Augen und füßt fie bann innig).

## Röckniķ.

Rinder, zärtlich sein könnt ihr morgen. Fix, fix! (Bettina ab.)

## 7. Scene.

Elisabeth. v. Rödnit.

# Köckniķ.

Du haft gesagt, ich soll schweigen. Ich hab' also geschwiegen. Elisabeth — zum letten Male —

Glisabeth (bie Hände gegen Stirn und Augen pressend). Warum haben Sie mich so in Angst gehetzt? Ich bin doch kein wildes Tier, das man —

#### Köckniķ.

She er wieber reinkommt — rasch! — Ja ober nein?

## Glifabeth.

Es ift also Ihr fester Wille, mein Leben zu ruinieren, falls ich Ihnen nicht —

Körknit (lacht furz und ungebulbig).

## Glisabeth.

Rödnig, auch wenn ich Ihnen fage, bag ich -

## Röcknit.

Es ift mein fester Wille, daß du mir gehörst. Weiter reb' ich nichts.

## Glifabeth.

Und Sie würden meinem Manne sagen, was heute — zwischen uns —?

## Röckniķ.

Hier — gleich — auf der Stelle —! In zwei Minuten, das kannst du erleben.

## Glifabeth (nach einem Schweigen).

Es ist gut, Rödniz. Ich — füg' — mich also. —

## Rocknit (im Triumph fich redenb).

Ah! . . . Und laß uns nur erst in ben neuen Bers hältnissen sein. Ach Weib — ich will bich ja —

## Glisabeth.

Und das heißt bei Ihnen: Aug' in Auge, Bruft gegen Bruft?

# Pöckniţ.

Allemal, wenn's nötig ist ... Aber jett noch — warum benn? Und wenn er reinkommt, dann bringen wir die Geschichte mit der Pachtung gleich in Ordnung. Ordnung muß sein. Das versteht sich.

# Glisabeth.

36 bitte Sie inständig: warten Sie bis morgen!

## Röcknit.

Was foll benn bas? Warum morgen?

## Glisabeth.

3d bitte Sie!

## Köcknit.

Sut, gut, gut! Galant bis zur Schwäche! (In erwagenbem Mißtrauen.) Das heißt, Elisabeth — falls du mir etwa Dummheiten machen willst bis morgen — es hilft nichts — benk bran — finden thu' ich bich boch!

## Glisabeth.

Gehn Sie jest! Bitte!

## Röckniķ.

Ich muß ihm boch gute Nacht sagen. Was soll er —?

## Glisabeth.

Ich werbe bas für Sie besorgen! Morgen wird ja —

## Böcknit (mißtrauisch).

Alles morgen! . . . Na, gut — also morgen. (Bon ber Khür her zärtlich.) Gute Racht!

Glifabeth.

Gute Nacht!

8. Scene.

Elifabeth. Wiebemann.

Glifabeth (geht bis zur Thur rechts, Wiebemann entgegen).

## Wiedemann.

Sind Rödnigens schlafen gegangen?

Glisabeth.

Sie waren ermübet und laffen fich entschuldigen.

## Wiedemann.

Es war wohl etwas rücksichtslos von mir, daß ich so lang hab' warten lassen, aber Orb hielt mich sest . . . Ja, sag bloß, was siel Röcknitz ein, daß er die Sache plötzlich an die große Glocke hängen wollte? Mir stand das Herzrein still vor Schreck . . . Es schien fast, als wollte er über unsere Köpse weg ein kait accompli schaffen. So darf man sich doch nicht behandeln lassen . . . Da wär's wirklich besser — man — na, ich sag' nichts — rein nichts . . . du hast zu entschen.

Elisabeth (fanft).

Wart bis morgen, Georg.

Alles, was bu willst, Kind! . . . Alles, was bu — (Lacht, von einer Exinnerung erfaßt, laut vor sich hin.)

## Glifabeth.

Du lachft?

#### Wiedemann.

Tja, so hat alles auf der Welt auch so seinen innerlichen Humor... Orb hatte richtig etwas Lunte gerochen... Schlau is er ja... Aber anstatt daß er mir die Sache übelnahm, din ich sogar im Preise gestiegen... Du weißt doch, wie er mich sonst piesakt. Jetzt beim Weggehen hat er mich mit Zuckerwerk geradezu überschüttet... Sogar Gehaltserhöhung hat er mir in Aussicht gestellt... Ja, ja — rar machen muß man sich und den Vielbegehrten spielen... Das hab' ich mein Lebtag versäumt.

## Glisabeth.

Da bliebst bu wohl — recht gern — wieder hier?

## **W**iedemann

(nimmt ein Buch aus bem Repositorium — seufzenb).

Ach Gott! — ich . . . schließlich . . .

## Glisabeth (mit Rraft).

Du follst auch bleiben, Georg!

## Wiedemann.

Nein — nein — nein — nicht um die Welt. (Er setzt sich an den Schreibtisch.)

Subermann, Das Glud im Bintel.

#### Glisabeth.

Willst du noch arbeiten, Georg?

#### Wiedemann.

Gott, ich will nur . . . man kann boch nicht ganz ahnungslos in die Stunde kommen! . . . (Mit versiedter Bitterkett.) Selbst für einen angehenden Inspektor schickt sich das nicht . . . Das übrige mach' ich dann im Bett.

## Glisabeth.

Shläfst du gut brüben im Schulhaus?

#### Wiedemann.

Danke icon. Gang gut.

Glisabeth (löscht bie Lampe auf bem Tisch links). Gehft bu gleich rüber?

## Wiedemann.

Natürlich — ich will nur —

## Glisabeth.

Dann schieb boch ben Schlüffel wieber herein — zum Deffnen morgen früh.

## Wiedemann.

Gewiß. Machen wir.

## Glifabeth.

Gute Nacht benn, Georg! (Stredt ihm bie hand entgegen.)

Wie dir die Sache im Kopf rum geht! ... Bift ganz blaß ... sah's dir an — den ganzen Abend über! ... Mein Gott, und 's war alles so gut und so schön und so reichlich ... Man traut sich gar nicht, daß man's so haben kann im eigenen Haus ... Hab schönen Dank! (Will sie kussen).

Glisabeth (fährt zurüd).

#### Wiedemann.

Magft mir keinen Ruß geben?

#### Glisabeth.

Doch! (Reigt fic auf seine Hand herab, die sie rasch mit den Lippen berührt.)

Wiedemann (erschroden die Hand zurückziehend). Aber Elisabeth!

Glifabeth (rafc ab).

## 9. Scene.

Wiebemann. Dangel.

## Wiedemann

(steht ihr in tiefer Bewegung nach, bann nimmt er ein Paket Bücher unter ben Arm und will die Lampe löschen . . . . Man hört auf dem Hofe gedämpste Schritte, welche vor dem Hause Halt machen. Er horcht auf und ruft zur Glasthür hinaus.)

Ift da wer?

Dangels Stimme.

herr Rektor - ich bin's.

Dangel! Sie? Was wollen Sie noch? . . . (Dangel tritt ein.) Wie sind Sie überhaupt auf den Hof gekommen?

## Pangel.

Ich bin über ben Zaun geklettert, Herr Rektor.

## Wiedemann.

Menschenkind, das schickt sich doch nicht für Sie . . . Wenn das einer — Warum haben Sie nicht geläutet?

## Dangel.

Ich hätt' gern vorhin schon . . . aber ich hab' bann erst . . . Ich hab' nämlich insgeheim mit Ihnen zu reben, Herr Rektor.

## Wiedemann.

So? . . . Dangel, eh Sie mir hier etwas vorlügen, die Rosa da in der Küche ist ein hübsches Mädchen. Sie sind jung . . . Ich will nichts gesehen haben — aber thun Sie das meinem Hause nicht wieder an. Bitt' schön!

## Dangel (mit Entrüftung).

Hettor, beschimpfen Sie mich nicht . . . Ich hab' wohl jemand lieb im Haus, aber bas ift Ihr Lenchen.

## Wiedemann.

Dangel! ... Dangel, ich weiß nicht einmal, ob ich mich freuen soll ... das kann Ihnen leicht Ihr Leben verberben, Dangel ... Und mein armes Kind soll keinem das Leben verderben.

## Dangel.

herr Rektor, mein Leben fteht ichon vorgezeichnet.

#### Wiedemann.

Also barum die Plane — mit dem Blindenlehrer! . . . Weiß fie was?

## Dangel (schüttelt ben Ropf).

#### Wiedemann.

Das ift gut, Dangel . . . Das ift reblich von Ihnen.

## Pangel.

Herr Rektor, beswegen kam ich nicht . . . Ich komm' — weil — Herr Rektor — ich glaub', es gibt ein Unsglück in Ihrem Haus . . .

## Wiedemann.

Dangel . . . Scht! . . . (Deffnet die Korriborthure, lauscht hinaus und sagt bann zurücklehrenb.) Reben Sie!

## Pangel.

Also, Herr Rektor, Lenchen hat mich heute beiseite gezogen und hat mich stehentlich gebeten, auf die Frau Rektor aufzupassen, — sie sei so anders.

## Wiedemann.

Meine Frau? . . . Ja, ja — bas hat seine Gründe

## Dangel.

Herr Rektor, Ihre Frau hat bann aber Abschieb genommen von mir.

#### Wiedemann.

Abschied? — von Ihnen? Warum benn gerade von Ihnen?

## Dangel.

Weil sie es weiß — ober vielmehr 'burchschaut — bas mit Lenchen! Und ba hat sie mir bas Kind ans Herz gelegt — wenn sie — nicht mehr — hier sein sollte.

#### Wiedemann

(redt fich stumm in die Höhe, seine Züge werden steinern ruhig). Hat sie noch mehr gesagt?

## Dangel.

Nein. Aber ich hab' fie bann beobachtet.

# Wiedemann.

Unb?

## Dangel.

Ja, wenn ich als unerfahrener Mensch meine Weinung sagen soll, so will sie — will sie —

## Wiedemann.

Aus bem Saus gehn?

## Pangel.

Ja.

#### Wiedemann

(sinkt auf seinen Sis zurud, bann brütenb ben Kopf in ben Hanben). Das — kann — schon — sein.

## Dangel.

Berr Rektor - lieber Berr Rektor!

#### Wiedemann.

Und noch in dieser Nacht — nicht wahr?

## Dangel.

Ja, bas kann man ja nicht wiffen, Herr Rektor!

## Wiedemann.

Ich werd' also für alle Fälle hier bleiben, nachtüber. Hier wird sie ja wohl burch müssen. Ob sie den — sieht man den Lichtschein weit? (Dangel macht eine Bewegung des Nichtwersstehens.) Ich meine, vom Haus aus.

# Dangel.

Das glaub' ich wohl, Herr Rettor.

## Wiedemann.

Ich werb' also zumachen . . . Ich dank' Ihnen, Dangel! — Hier haben Sie den Schlüssel zum Hofthor . . . das können Sie offen lassen.

## Dangel.

Soll ich nicht lieber —

#### Wiedemann.

Wenn sie gehn will, muß ber Weg frei fein. Gute Nacht, Dangel!

## Pangel.

Gute Nacht, Herr Rektor. (Ab.)

## 10. Scene.

Biebemann. Später Elifabeth.

#### Wiedemann

(ichließt die Läben bes Fensters und der Glasthür, horcht an der Korriborthür und hängt sein Taschentuch vors Schlüsselloch, dann setzt er sich an den Schreibtisch und versucht zu lesen, aber die Erregung überwältigt ihn. Sin leises Geräusch wird im Rebenzimmer hörbar. Er fährt empor und lauscht abgewandten Gesichts. Die Thür wird geöffnet — ein Ausschlersertönt — dann wird sie rasch wieder zusgemacht).

Hit ba noch jemand wach? (Geht etliche Schritte zur Thür hin.)

## · Glifabeth

(scheu wieder eintretend, ein bunkles gehäkeltes Tuch über den Kopf geworfen).

Ich bin es bloß, Georg.

## Wiedemann.

Willst bu noch ins Freie gehen?

## Elifabeth (bebend).

Ja, ich wollte noch bis an ben Fluß . . . Ich wollte

sehn, ob Fische im Kaften sinb . . . Rödnigens bleiben ja wohl noch zu Mittag — — (sowantt.)

#### Wiedemann.

Du mußt bich setzen, Glisabeth. Du hältst bich ja

Glisabeth (versuchend, sich straff aufzurichten). D nein — ich —

#### Wiedemann.

Komm nur. Der Tag war zu schwer für bich. Ich begleite bich bann. (Führt fie zum Lehnstuhl, in ben fie fich schwer sinken läßt.)

## Glifabeth.

Du — wolltest — boch — gleich — schlafen gehn?

## Wiedemann.

Ja, ich fanb noch etwas Arbeit!

Glisabeth.

Bas benn?

Wiedemann.

Ach, nichts von . . . Elisabeth!

Glisabeth.

Bas, Georg?

## Wiedemann.

Elisabeth, wenn es nun zu Ende sein muß zwischen uns — ich hab's kommen sehn, das weißt du — aber sich in Nacht und Nebel aus dem Hause schleichen, sieh mal, das haft du nicht nötig.

#### Glisabeth.

Woher — weißt bu — was — ich — — ?

#### Wiedemann.

Sigentlich weiß ich nichts . . . nichts, als was bu Dangel gesagt haft . . . Aber ba wir uns hier zum letten=mal gegenüberstehen, werden wir uns ja keine Komöbie vorspielen . . . Und halten thu' ich dich nicht . . . das Thor steht schon offen, Elisabeth.

## Glisabeth

(einen Moment ratios, bann in plöhlichem Entschluß). Dann leb wohl! (Will hinauseilen.)

Wiedemann.

Elisabeth!

#### Glisabeth.

Was wünscheft bu noch von mir?

# Wiedemann.

Du hast mir zwar nichts mehr zu sagen, das seh' ich ... Und was könnte das wohl sein? Du gehst nun beinen eigenen Weg ... Wohin? Danach will ich dich nicht einmal fragen ... Du hast mir nichts wie Liebes und Gutes gethan — und ich hab' dir dein Leben zers brochen ...

## Glisabeth.

Wie benn, Georg? ... Du kamst in einer traurigen Stunde, und ich sagte ja ... In einer fröhlichen hatt' ich nein gesagt. Das geb' ich zu ... Aber schließlich — es war mein freier Wille ... Bas man so freier

Wille nennt, wenn man im Ertrinken nach einer Hand greift, die sich ausstreckt . . . Ich floh damals vor demselben Menschen, vor dem ich heute flieh'.

## Wiedemann (ftammelnb).

3ch — verstehe — bich — nicht . . .

Glifabeth (einfach, ohne Gefte).

Wer schläft ba oben?

## Wiedemann (jäh ausbrechenb).

Elisabeth! . . . (Sich rasch bandigend, tonlos.) Bist bu seine Geliebte gewesen, Elisabeth?

## Glisabeth.

Dann war' ich nicht hier . . . So ganz gibt man sich boch wohl nicht auf . . .

## Wiedemann.

Ja — bann mein' ich, follte bies Haus wohl ber beste Schut sein, ben bu auf Erben haft.

## Glifabeth.

Das war, Georg. Das war bis heut ... Aber bein Haus hat mich schlecht behütet. Ober bu vielmehr hast das Recht zu sagen: ich habe bein Haus schlecht behütet ... Ich hab' mich ihm an den Hals geworfen, Georg, in beinem eigenen Haus.

## Wiedemann

(bringt auf sie ein, taumelt zurud und finkt bann stumm in einen Stuhl).

## Glifabeth (nach einem Schweigen).

Ich habe biese Unterrebung nicht gesucht, Georg. Ich habe bir nicht weh thun wollen . . . Im Gegenteil . . . Teurer kann man sein Schweigen nicht bezahlen . . . Ihr hättet mich morgen gefunden — und damit gut.

#### Wiedemann.

Elisabeth — erbarm bich — was haft bu —?... Gott sei Dank, baß ich aufblieb. Gott sei Dank, Gott sei Dank.

## Glifabeth.

Danke Gott nicht ... Wir beibe haben keine Ursach' bazu. Ja, wären wir anders, als wir sind — hart oder selbstgerecht oder sonstwie — ah! bann hätten wir ein leichtes Auseinandergehn ... bann würden wir uns gegenseitig alle möglichen Borwürfe machen, und schließlich würd' ich die Thür glatt hinter mir zuschlagen ... So trennen sich ja wohl im allgemeinen die Sheleute ... Aber wir beibe! ... Ach, lieber Georg ... Nie ist ein böses Wort zwischen uns gefallen ... Nichts kenn' ich von dir wie Güte und Rücksicht ... Wir waren zum Glücklichsein bestimmt, und wenn wir es nicht wurden, weh' uns jest.

## Wiedemann.

Lag bas nur an mir, mein Kinb?

## Elisabeth.

Ah, bu haft leicht reben . . . Du warst fertig mit beiner Jugend, aber ich nicht. In mir sieberte noch alles

— noch jeber Nerv ... Voll Sehnsucht hab' ich gesteckt bis oben. (Leise, halb vor sich hin.) Ach, was hab' ich alles erleben wollen! ... Und da kommen denn die Wintersabende, wo man in die Lampe starrt, und die Sommernächte, wenn die Linde vor der Thür blüht — ach, Georg! Und man sagt sich: Dort irgendwo liegt die Welt und das Leben und das Glück — aber du sitt hier und strickstrümpse.

## Wiedemann.

Ja, Kind, vielleicht muß das ein jeber durchmachen, ber sich sein Los gewählt hat . . . vielleicht hat in jedem einmal eine ganze Hölle von solchen Hoffnungen und Wünschen gesteckt.

## Glisabeth.

Aber alles, was ich hoffte und wünschte, das klammerte sich an jenen Menschen da oben . . . Es war Wahnsinn, das wußt' ich ganz genau. Ah, ob es Wahnsinn war! Aber gerade darum biß ich mich drin fest . . Ich weiß ja selbst nicht, wie sich das zusammenreimt! . . . Belogen hab' ich dich nicht, Georg — liebgewonnen hab' ich dich und euch von ganzer Seele, ich din hergewöhnt wie ans Brot . . . Und doch: wenn ich dis heute gelebt hab' unter euch, so hab' ich's nur gekonnt durch diese eine Sehnsucht . . . So, nun jag mich raus, wenn du willst.

## Wiedemann

(nach einem Schweigen, verlett, boch rubig).

Du bift Herrin hier. Geh ober bleib, wie es bir beliebt.

## Glisabeth.

So sag mir boch wenigstens ein hartes Wort . . . So viel Güte — bas erträgt ja kein Mensch.

Wo willst bu hin? Hast bu bir schon einen Plan gemacht?

Glisabeth (verneint).

Wiedemann.

Was verlangt er von bir?

Glifabeth.

Saft bu bas nicht felber mit ihm angezettelt?

Wiedemann (fcredt gufammen).

## Glifabeth.

Ah, jetzt kenn' ich ihn! ... Jetzt weiß ich, an was für einen ich mein Bestes weggeworsen hab'! .... Sei ruhig, Georg, ich hätt' uns nicht verkauft ... (Mit schmerzelichem Lächeln.) Weiß Gott, nein!

Wiedemann.

Ift es barum, Clisabeth, baß bu biefe Racht — haft — —?

Glifabeth.

Ob biese Nacht — ober ein andermal! . . . Ich bin zu mübe, von neuem anzufangen . . . Es kommt ja boch wohl brauf hinaus.

Wiedemann (nach einem Schweigen).

Elisabeth!

Glifabeth.

Was, Georg?

Wiedemann.

Willft du bei uns bleiben?